Die Danziger Zeitung" erscheint töglich 2 Mal mit Ausuahme von Sonntag Abend und Montag früh. — Bestellungen werden in der Expedition, Leiterhagergasse Ar 4, und bei allen Kaiserl. Postanskalten des In- und Auslandes augenommen. — Preis pro Quartal 4,50 &, durch die Post bezogen 5 & — Inserate kosten für die Betitzei'e oder deren Raum 20 & — Die "Danziger Zeitung" vermittelt Insertionsaufträge an alle auswärtigen Zeitungen zu Originaldreisen

Die deutsche Opposition in Desterreich hat endlich am verstossenen Freitag einen vollen parlamentarischen Erfolg errungen. Einen parlamentarischen Sieg, nichts weiter. Es ist der Sieg einer Joee und wird als solcher nicht eine unmittelbare That zur Folge haben, denn es liegt nach den Aeußerungen der slavischen öffentlichen Meinung jest bereits außer allem Zweisel, daß der Sprachengesesentwurf Scharschmid in dem Aussichuß begraben wird, aber ebenso gewiß ist es, daß er den Sargdeckel, unter welchem der Bole Hausver ihn begraben haben will, in weiterer oder näherer Zukunst darnach sprengen werde, oder es müßte der begonnene Zersehungsprozeß zur gänzelichen Aussossung von Desterreich sühren.

Die deutsche Opposition kann sich diesmal auf das Zeugniß des Leiters der gegenwärtigen Aera, auf den Grafen Taaffe selbst stügen, welcher es bekennen mußte, daß in dem Sprachenantrage Scharschmid das Richtige gewollt sei. Heute herrscht in Desterreich die nationale Anarchie, daß rämnte selbst des Einstein Paasse hemunderungswürkliche m Lestereich die kationale Anarchie, das faunte selbst des Grafen Taasse bewunderungswürdiger Optimismus indirect ein, und ein gesunder Staatsvorganismus mit nationaler Anarchie ist nicht dentbar. Völkerstämme aber, die den bestehenden Zustand der Anarchie aufrecht zu erhalten bemüht sind, haben vielleicht ein engbeschränktes nationales Interesse sür ihren Stamm, nie aber ein Interesse für den Staat, dessen Bastardtheil sie widerwillig sind.

Interesse für ihren Stamm, nie aber ein Interesse für den Staat, dessen Bastardtheil sie widerwillig sind.

Wie sonst wäre der hussitsche Trotz zu erklären, den gerade die Tschechen in der Staatssprachenfrage erwiesen? Kein Mensch hält die Polen — und sie ielbst sich am allerwenigsten für gute österreichische Batrioten. Serbocroaten wiegen sich in Zukunftsträume vom großervatischen Kelch des heiltgen Zwonimir, und dennoch zeigten sie auch nicht entsternt die Berbitterung, von welcher sich die Tschechen hinreisen ließen. Sie seben Kräste walten, welche mächtiger sind als selbst ihre starte Volkskraft, und das erfüllt sie mit dem Unmuth der Empörung. Sie mußten sich schon nahe am Ziele geglaubt haben, und darum bricht der Groll gegen das bestehende, nothwendig deutsche Desterreich so elementar dei ihnen hervor. Sie sprachen bereits von der bald bevorstehenden Krönung des "Königs von Vöhmen", sie bauten schon die Jundamente zum tschechschen Staate, sie hielten es nicht mehr sür nothwendig, ihre in den letzten sieben Jahren ausgenommene Taktik, ihre Endziele sorgiam zu verhüllen, beizuveralten, und nun — saben sie sich auch von der Regierung verlassen und nur von dem kleinen Haufelichten. Sie liegt wie ein Verhängirs über als schoolscheile sieden Kolfsthum das est mis über den tschechischen Kolfsthum das est mis über den kolfsthum das est mis uber den kolfsthum das est mis über den kolfsthum das est mis uber den kolfsthum das est mis en kolfst

Es liegt wie ein Verhängniß über dem tschechischen Volksthum, daß es, wo immer es expressiv auftritt, durch seine ungefüge Maßlosigkeit sich schließlich selbst den Boden untergräbt. Wenn man aus den Blättern der Weitgeschichte wirklich Lehren aus den Blättern der Weitgeschichte wirklich Lehren ziehen darf, so müssen selbst die Tschechen, welche sich so gerne als der "Pfahl im deutschen Leibe" bezeichnen, zugestehen, daß noch immer, wenn Böhmen der Kampfplatz der slavischen und teutonischen Welt geworden, die slavische Welt nach einem plötzlichen maßlosen Sturmangriff ermatten mußte. So war es, als Huß die deutschen Lehrer und Studenten aus der Hochschule zu Prag vertrieb, so war es, als Prokop und seine Schaaren sich anschieften den Often Deutschlands sich zu ervbern, so blieb es auch im neuen "slavischen Wölkerfrühling" des Jahres 1848.

> Zwei Freunde. Aus dem Englischen von I M. Kan. (Fortfetung.)

Zum erstenmal nach langer Zeit war Hale an diesem Tage wieder ganz er selbst; der Bann, der auf ihm gelegen hatte, schien von ihm genommen auf ihm gelegen hatte, schien von ihm genommen und mit von Herzen kommender Heiterkeit betheiligte er sich an dem lustigen Gespräch, das unter tausend Scherzen hin und her flog. Es war am Nachmittag und die kleine Gesellichaft hatte in einem vielbesuchten Garten in der Nähe der Stadt Rast gemacht. Plöhlich gewahrte Hate unter den Bielen, die sich dort der frischen Lust erfreuten, einen einsamen Mann, dessen Besen seltsam mit dem Frohzun contrastirte, der hier sein Reich aufgeschlagen hatte. Es war Bantry. Obgleich er, weit von ihnen getrennt, an einem Tische sas, den er in sinsterm Brüten niederstarrte, erkannte Dale ihn sofort und ein Gesühl überkam ihn, als lache er bei einer Leichenseier. Einem unwillkürlichen Untriebe gehorchend, erhob er sich und ging auf den Einsamen zu. den Einsamen zu.

ben Einsamen zu.
"Wie gut sich das trifft, Bantch!" sagte er freundschaftlich. "Lansing ist hier; er hat sich noch gestern nach Dir erkundigt und wird sich freuen, Dich zu sehen. Natürlich mußt Du Dich uns anschließen."

Halb mit Gewalt zog er den Widerstrebenden in den fröhlichen Kreis und wußte geschickt das Gesterschaft auf die Bantry in

ipräch auf die Tapferkeit zu lenken, die Bantry in einem gefährlichen Moment an Bord bewiesen hatte. Lansing gerieth sogleich bei dieser Erinnerung in Feuer und machte die Eesellschaft auf vie Narben der Wunden ausmerksam, welche der kleine Ingenieur in jener Affäre erhalten hatte.

"Ware Bantin nicht gewesen, so würde weder Sale noch ich beute das Bergnügen Ihrer Gesellchaft, meine Damen und herren, genießen konnen" ichloß er seine Nede, die den Geprießen können", schloß er seine Rede, die den Gepriesenen in peinliche Verlegenheit versetze. Mürrisch wies er jedes Lob als unverdient zurück und erklärte, nicht mehr als seine einsache Pflicht und Schuldigkeit gethan zu haben — kurz er trug in keiner Weise dazu bei, die heitere Stimmung zu erhöhen.

Als die Gesellichaft, zur Stadt zurückgekehrt, sich von einander getrennt hatte, gab Hale dem Lieutenant das Geleite, der ihm in einer sentimenstalen Anwandlung von einem jungen Mädchen

talen Anwandlung von einem jungen Mädchen vorzuschwärmen begann, "mit dem er so gut wie verlobt sei". "Das macht den Abschied vom Lande schwer", sagte er. "Sie haben wohl noch nicht

Das Wort bes Grafen Wurmbrand, daß Europa von nun an die Ziele des Slavismus in Desterreich kennen werde, klingt vielleicht etwas exaltirt, es ist aber doch wahr und nüchtern. Ueberhigt ist nur die panslavische Bewegung in Desterreich. Als Graf Wurmbrand sprach, war es, als sei über die Tschechen ein großes politisches Gericht hereingebrochen; Graf Wurmbrand, so wird von Augenzeugen berichtet, wandte sich direct mit seinen Apostrophen an die Tschechenführer Gregrund Nieger, die zufällig vor ihm saßen und ihre Erregung durch leidenschaftliche Gesticulationen auch äußerlich darthaten, und als Wurmbrand erklärte, Das Wort bes Grafen Wurmbrand, daß äußerlich darthaten, und als Burmbrand erklärte, daß man nun in der Welt wissen werde, wer die "Unduldsamen" eigentlich sind, wagten weder Gregt noch Rieger gegenüber der Bucht dieser Anklage ein Wort des Widerspruchs und mußten den Blid gu Boden fenten.

Ju Boden senken.
Die Deutschen werden, das steht, wie Eingangs erwähnt, sest, abermals in der Staatssprachenfrage unterliegen, aber sie können mit der Hoffnung auf den endlichen Sieg freudiger weiterkämpfen, dem es sind Endziele der flavischen Bewegung offenbart worden, dis zu welchen keine österreichische Regierung folgen kann, und vor welchen auch die Krone von Desterreich sich abwenden muß.

Deutschland.

\* Berlin, 17. Marg. Das Befinden bes Raifers ift fortbauernd in erfreulicher Befferung

begriffen. Geftern Abend fand im königlichen Balais eine Gestern Abend fand im königlichen Palais eine kleinere Theegesellschaft statt, an welcher auch der Prinz Wilhelm, der Erbprinz und die Erbprinzessin Reuß und andere fürstliche und hochgestellte Personen Theil nahmen. Heute Vormittag nahm der Kaiser den Vortrag des Oberhof: und Hausemarschalls entgegen, empsing darauf den Capitän zur See Schröder, welcher als Militärbevollmächtigter zur deutschen Vorschaft in London commandirt worden ist, und arbeitete Mittags mit dem Chefder Admiralität und dem Chef des Militärcadinets.

Verlin, 16. März. Als die Generalacte der Congos Conferenz am 26. Februar vorigen Jahres hier unterzeichnet wurde, bestimmte Artisel 38, daß dieselbe binnen kürzester und keinenfalls den

daß dieselbe binnen fürzester und keinenfalls den Beitraum eines Jahres überschreitender Frist ratsi-cirt werden solle. Wenn alle Ratificationen hier dem Auswärtigen Amt übergeben wären, so follte darüber von den Vertreten aller Mächte, die der Berliner Conferenz theilgenommen hatten, e Brotokoll unterzeichnet und jämmtlichen Mächten eine Abschrift davon mitgetheilt werden. Dies ist, so viel man weiß, am vergangenen 26. Februar, wo also die für sämmtliche Natifica-tionen festgesetzte Frist ablief, nicht geschehen. Die eine oder andere Regierung soll noch im Rückstande sein. weiß die varlamentarische Lustimmung noch seine voer andere Regierung sou noch im Ruastande sein, weil die parlamentarische Zustimmung noch aukstand. Man nahm an, daß man sich über eine gewisse Verlängerung der Frist einigen werde, falls es noch nicht geschehen sein sollte. Die Acte trat bekanntlich für jede Macht von dem Tage an in Kraft, an welchem sie die Katisication vollzogen hatte.

hatte. Bon den Congo-Anleihen befindet sich die eine für die Eisenbahnen in den händen eines Londoner Syndicats, während die andere, auf die Einrichtung des Staates im ganzen bezügliche auf dem Festlande ausgegeben werden soll. Aber sie bedarf, weil mit einer Lotterie verbunden, in mehreren Staaten ber Genehmigung ber Regierungen

in dieser Weise Anker geworfen, wie, Hale?" Und unvermittelt fügte er hinzu: "Beim Jupiter, Hale, das ware famos, wenn Sie mit uns kamen. Hier

das wäre famos, wenn Sie mit uns kämen. Hier hält Sie nichts zurück, und da Dr. Caß im letten Augenblick wegen der Krankheit seiner Frau zurückgetreten ist, könnte ich Ihnen mit Leichtigkeit die Stelle als Schiffsarzt auf dem Viking besorgen."

Dale erwiderte nichts auf diesen Borschlag, sondern versprach nur, ehe der Viking die Anker lichten würde, noch einmal an Bord zu kommen, um dem Freunde dort Lebewohl zu sagen. Dann schlug er, in Gedanken vertieft, den Rückweg ein; aber er ging noch nicht heim. Die Nacht war zo mild und der Mond glänzte so bell, daß es ihn unwidersteblich Mond glänzte so hell, daß es ihn unwiderstehlich ins Weite zog. Ziellos ftreiste er umher, bis er sich plößlich, wie durch einen Magnet gezogen, in der Vorstadt vor dem Hause der Starrs sand. Friedlich in tiesem Sweigen lag die stattliche Villa in ihrer lieblichen Umgebung da; nur aus einem Fenster des oberen Stockwerks schimmerte noch Licht und wie gehannt blieh er stehen und bliekte kind wie Fenster des oberen Stockwerks schinmerte noch Licht und wie gebannt blieb er stehen und blicke hinauf. Endlich wandte er sich zum Gehen. Da gewahrte er, zurückdauend, in dem Laubengang des Gartens, vom Mondlicht hell beschienen, Sthels ätherische Gestalt. Ihre Hand ruhte auf dem Kopf ihres mächtigen schwarzen Hundes. Regungslos ftand sie dort und blickte ihm entgegen. Alles um sie her war so still; der weiße Glanz, der auf ihrem Antlit, ihrem blonden Haare, ihrem lichten Gewande ruhte, verlieh ihrer Erscheimung etwas Unirdisches und Hale bewegte sich nicht, bis sie leife seinen Namen rief. Da sprang er über das niedrige Gitter und eilte an ihre Seite.

"Es ist so schon, daß es mich nicht im Limmer

niedrige Gitter und eilte an ihre Seite.
"Es ist so schön, daß es mich nicht im Zimmer duldete", sprach sie. "Ich dachte eben, daß der Frieden und die selige Harmonie nicht anders sein können, als diese köstliche Ruhe um mich her."

Bie sie sanst zu ihm aufblickte, schien es ihm, als sei sie selbst aus jenem bessern Lande herniedergestiegen, dessen sie erwähnte. Wie Balsam legte sich ihre melodische, süße Stimme auf sein schwerzendes hirn. Ein starker Impuls, ihr alles zu sagen, was er für sie fühlte, erschütterte seine Selbstbeherrschung bis auf den Grund; doch die Stimme seines Gewissens hielt die seurigen Worte auf seinen Lippen zurück. Widerwillig beugte er sich dem innern Zwang und bemühte sich in leichtem Tone zu antworten.

Tone zu antworten. "Bunderbar!" sagte er, "mir kam selbst ein ähnlicher Gedanke, als ich hier hineinblickte. Es sah aus wie der Garten Sden: nichts regte sich

und ist in anderen nicht zulässig. Dagegen wurden die Angaben englischer und französischer Blätter, als ob der Aufschub in der Grenzregelung mit Frank-reich die Ausgabe der Anleihe überhaupt verhindert habe, in Bruffel als unbegründet bezeichnet.

\* [Die Kirchennovelle im Herrenhause.] Am Sonnabend soll im Herrenhause der Bericht der Commission über die Kirchennovelle zur Verlesung kommen. Es ist, der "N. St. Zig." zusolge, noch fraglich, od der Bericht gedruckt werden wird, oder ob bloß die von der Commission modificirte Vorlage an das Monum gelangt

lage an das Plenum gelangt.

\* [Die gerade Eisenbahn von Brüssel nach Mainz]
wird wieder in belgischen Blättern und Correspondenzen besprochen. Sin Pariser Blatt wollte darin eine Gefährdung der belgischen Neutralität erblicken. Die Ausführung der Bahn bedarf aber auch bekanntlich der Zustimmung Deutschlands, und es hatte vor einiger Zeit anscheinend officiös in der Presse geheißen, daß sie hier auf Schwierigkeiten stoken werde.

\* [Ablehnung von Colonialgesuchen.] Die deutsichen Behörden und namentlich das Auswärtige Amt erhalten fortgesetz zahlreiche Gesuche um Anstellung Amt erhalten fortgeset zahlreiche Gesuche um Anstellung, Verwendung und Ansiedelung in den unter deutschem Schuhe stehenden überseischen Gebieten, um kostenfreie Besörderung nach denselben, um Zulassum Militärdienst daselbst, sowie um Beslehrung und Auskunftsertheilung über die dortigen Verhältnisse. Es ist daher wiederholt darauf aufmerksam zu machen, daß das Reich Stellen in den Schuhgebieten nicht mehr zu vergeben hat und daß Unterstützungen an Auswanderer um so weniger gewährt werden können, als überhaupt nicht die Absicht besteht, eine Auswanderung nach senn Gebieten zu lenken. Auch steht in den Colonien kein Militär und es bietet sich daher keine Gelegenheit, daselbst der Militärpssicht zu genügen. Die Behörden besinden sich somit nicht in der Lage, den Gesuchen der erwähnten Art irgend welche Folge zu geben, und können sich auch nicht auf eine Correspondenz mit den zahlreichen Gesuchstellern einlassen.

\* ["Bismark's Polenvorlagen"]: Unter diesen Titel bringt der "Bester Llohd" eine Correspondenz aus Berlin, welche eine scharfe Kritik an dem Borgehen des Reichskanzlers in der Polenfrage übt und in der Boraussetzung, daß die Colonisations-Norlage "durchfällt oder nur in arger Verstümmedig angenommen" werde, über die prophezeite Niederlage des Reichskanzlers solgendermaßen urtheilt:

urtheilt:

Eine jede, auch verhüllte und noch so überzuckerte Niederlage muß dem Kanzler doppelt empfindlich sein wegen der ganzen Art, wie er die Polenfrage aufgebauscht und zu einem Piedestal für sich zu machen gesucht hat; dreisach empfindlich aber, weil er in dieser Sache eigentlich schon eine eclatante Nieder-lage durch die Todesstille erlitten hat, welche im ganzen Volke die Antwort auf den brausenden Lärm im Hause des Abgeordneten war. Von einer allzgemeinen Bewegung, wie sie noch im vorigen Jahre aus Veranlassung der Ackennung des dritten Directors im Auswärtigen Amte, also aus einer ganz unterzgeordneten Einzelfrage zu Stande gebracht worden, war diesmal keine Spur, obwohl das leitende Organ der Nationalliberalen ausdrücklich dazu aussorberte, "nunmehr das lebendige Wort in den Volksversammlungen erschallen zu lassen". Der so pomphaft eingelegte Appell des Kanzlers an das Volf ist volksommen ungehört verhallt. Noch nicht an 10 Orten sind Zustimmungsadressen westendt gekommen, und die "Nordd. Allg. Ig." mußte sich bezgnügen, das Lob des Kanzlers aus dem Munde der

und einen Augenblick ward ich irre, ob Sie es wirklich seien, ehe Sie mich ansprachen. Nur Nero gehörte nicht ganz in das Paradies hinein — oder sind Sie des Glaubens, daß gute Hunde auch in den himmel kommen?"

Er sprach sehr leise, und ob er gleich lächelte, war sein Humor nicht echt.

war sein Humor nicht echt.
"Ich weiß es nicht genau", entgegnete sie mit einem halben Lächeln, gedankenvoll auf das schöne Thier hernieder blickend, das mit treuen Augen zärlich zu seiner Herrin emporschaute.
"Ein braver Bursch, der Nero! ein braver Bursch!" sagte Hale.
Er streichelte den Kopf des Hundes und seine Hand berührte dabei diesenige Ethel's. Da schlugen die Wogen der Leidenschaft unwiderstehlich über ihm zusammen. Schweigend biedte er auf sie nieder, die langsam die Augen zu ihm ausschlug. Sest

bis sie langsam die Augen zu ihm aufschlug. Jeht wurde völlige Selbstbeherrschung für ihn zur Unmöglicheit. Er legte seine Hand auf die ihre. "Ethel", sagte er, "denken Sie, das Sie vor dem Thore des himmels stünden und hineindlichen, doch mit dem Bewustsein, das ein Anderer Inkare Seite auf eine nan der Seliekist auf an Ihrer Seite auf ewig von der Seligkeit aus-geschlossen wäre, sobald Sie dort Einlaß fänden —

Sie blickte ihn ernsthaft an; er fühlte ihre Hand in der seinen beben und befangen antwortete sie: "Nein, ich glaube nicht, daß es mir möglich wäre."

Er stand vollkommen ruhig da; ihre Antwort trieb ihn an, ihr so vieles zu sagen und drückte ihm doch ein Siegel auf die Lippen. Es legte sich auf ihn wie ein Bann. Fern von der Welt hörte er das Meer um eine einsame Palmeninsel rauschen - mit machtlosem Ungestüm brachen sich die Wogen den und zu rufen, die Luft mit seinen schweigen las der Lusten Schweizen den fühlte er das herzberzehrende Heinweh des Verbannten. Da begann auf den jenseitigen Hügeln ein Nachtwogel zu locken und zu rufen, die Luft mit seinen schweigen lauschten sie und als der letzte Klang verhallt war, zitterten sie beide zitterten fie beide.

Noch immer sprach keiner von ihnen. Langsam schritten sie dahin, der große Hund lautlos in ihrer Mitte. An der Stelle, wo sich der Weg nach dem Hause und der Pforte zu abzweigte, machten sie Halt und standen eine kleine Weile. Hale wandte sich zum Gehen, kehrte zurück, öffnete die Lippen zum Sprechen und vermochte es doch nicht, einen Laut hervorzubringen. Da beugte er sich nieder und preste sein Antlitz auf den Kopf des Hundes, auf

Ausländischen herzurichten. An erster Stelle figuriren dabei, da der Deutsche Club in Wien aus anderen Gründen ignorirt werden mußte, die "besseren Kreise der Petersburger Gesellschaft", in specie einige russische Kroßsfürsten. Eine Huldigung für die im Kanzler dargestellte Verförperung des deutschaften Gedankens von etwas zweiselhastem Werthe!"

Es ist dabei zu bemerken, daß der "Bester Alohd" ein Organ ist, welches zu der ungarischen Kegierung in eben so nahen Beziehungen steht, wie etwa die "Kordd. Allg. Z." zu der preußischen. In Berlin ist daher jener, in manchen Punkten seiner Schlußtheite vielleicht nicht so ganz unzutressend Artikel offenbar übel vermerkt worden und eben die "Kordd. Allg. Ztg.", die den Artikel des Bester Blattes in großer Ausführlichkeit wiederzgiebt, knüpst daran folgende Bemerkung:
"Ob biese Correspondenz wirklich in Berlin in

giebt, knupft daran tolgende Bemerkung:
"Db diese Correspondenz wirklich in Berlin in Centrums-, beziehungsweise Polenkreisen das Licht der Welt erblickt hat, oder ob sie in Pest von dortigen geistesverwandten Politisern redigirt worden ist, lassen wir dahingestellt. Schon die Thatsache, daß der "Pester Alohd" solche Claborate veröffentlicht, ist von Interesse, weil sie ein Licht auf die Beurtheilung wirst, welche unsere Politik seitens jenes angesehenen und einslußereichen Organs erfährt."

Unter dem "angesehenen Organ" ist wohl gleich= zeitsa auch die ungartiche Regierung gemeint.

zeitig auch die ungarische Regierung gemeint.

Unter bem "angesehenen Organ" ist wohl gleichzeitig auch die ungarische Regierung gemeint.

\* [Ein Gedenstag in der Gesetzgebungsgeschickte.]
Am 12. März waren es 25 Jahre, daß in der am 12. März 1861 in Kürnberg stattgebabten Schlußssitzung – nach voransgegangenen 600 Sitzungen – die Sandelsgesetzgebungs=Conferenz ihre Berathungen schloß, aus welcher das noch heute in Kraft bestehene deutsche Handelsgesetzbuch hervorgegangen ist. Auf Grund des am 15. Dezember 1856 gestellten Antrags des handelspolitischen Kundesausschusses mar nämlich durch Bundesbeschluß vom 17. Juni 1857 zur Ausarbeitung eines deutschen Handelsgesetzbuches eine Commission nach Mürnberg berusen worden. Brästent von der Conferenz war der Deligirte Desterreichs, Kitter v. Kaule. In Breußen war bereits am 1. März 1862 das Gesetz in Kraft getreten, in Baiern am 1. Juli 1862, die übrigen Staaten solgten nach, und seit 1. Oktober 1872 ist das Gesetz, das nun Keichsgesetz ist, auch in Elsaß-Lothringen eingessührt.

\* [Der 6. deutsche Geographentag] soll besanntlich in den setzen Tagen der Osterwoche in Dresden abgebalten und mit demselben eine Ausstellung ber literarischen Erzeugnisse auf dem Gebiete der Erdtunde versbunden werden. Zur Ausstellung sollen gelangen: 1) bezüglich der allgemeinen Geographie nur die Literatur des letzten Iahres (1885 und 1886), 2) die gesammte Literatur über die deutschen Colonien und 3) geographische Lehrunttel aus dem letzten Iahre, bei denen sich sedoch die Ausstellungscommission vorbehält, mit Kücsschlauften vorbandenen Kaum eventuell eine Auswahl zu tressen. Die Ausstellungssinmission vorbehält, mit Kücsschlauften. Die Ausstellungssinmissioner Statt.

Braunschweig, 16. März. Im Landtag etheilte der Staatsminister Graf Görtz-Wrisberg mit, daß

Braunschweig, 16. März. Im Landtage theilte der Staatsminister Graf Görg-Brisberg mit, daß in den nächsten Tagen die mit Preußen absgeschlossene Militärconvention dem Hause vorgelegt werden und daß voraussichtlich Mitte der nächsten Woche der Schluß des Landtages erfolgen würde

Frankfurt a. M., 16. März. [Prozeß gegen den Polizei-Commissar Meyer und Genossen.] Der Bolizei-Commissar Köppe, der dem Polizei-Commissar Weber unterstellt war, erklärt, Meher habe auf dem Friedhose etwas zu schnell zum Auseinandergehen aufgefordert und zu früh vom Säbel Gebrauch machen lassen. Der Polizei-Commissar Meher behautet, der von den Theilnehmern an der Keerdiaung hauptet, der von den Theilnehmern an der Beerdigung gebildete Zug hätte der ertheilten Instruction gemäß von dem Polizei-Commissar Köppe, der denselben

dem noch immer ihre Hand ruhte. Dann ging er. Am Ausgang des Gartens blickte er noch einmal zurück. Ströme filbernen Lichtes fielen auf die Wipfel der Bäume und riefelten an den Zweigen herab, unter denen Ethel in der gleichen, geisters haften Beleuchtung wie bei seiner Ankunft regungslos verharrte. Alsbann verschwand er in beme Schatten ber Ulmen, welche die Fahrstraße begrenzten.

Wenige Minuten später, als Ethel, an ihrem Fenster lehnend, noch einmal in die Nacht hinausschaute, vernahm sie ein lautes, lärmendes Gelächter, das mißtönend in ihre Stimmung hineinklang. "Werkonnte es über sich bringen, den Frieden und die Schönheit einer so lieblichen Welt zu entweihen?" fragte sie sich staunend.

Hale war erst wenige Schritte gegangen, als er von weitem eine Gestalt erblickte, die, behutsam unter den Bäumen dahinschleichend, offenbar nicht bemerkt werden wollte. Da ihm dies verdächtig erschien, legte er sich in den Hinterhalt und sprang in dem Augenblicke hervor, als der muthmaßliche Dieb sich dicht vor ihm besand. Sie prallten mit solcher Gewalt auf einander, daß sie Beide in's Wanken geriethen und Hale mit seinen flarken Armen den Andern umklammerte, um einen festen Stütpunkt zu gewinnen. Der Unkannte war ein

Stükpunkt zu gewinnen. Der Unkannte war ein Mann von kleiner Statur. Sich beftig sträubend, rief er Hale bei Namen und verlangte in aufgeregtem Ton, daß er ihn sofort gehen lasse. "Bantry! Wahrhaftig es ist Bantry!" rief Hale. Bantry gerieth in Wuth und befahl ihm, stuckend und außer sich, die Hände fort zu nehmen. Doch Hale gab ihm kein Gehör; vermöge seiner überlegenen Körperkraft hielt er ihn auf Armesslänge von sich und musterte ihn scharf von Kopf bis Fuß. Dann brach er in jenes dröhnende Gelächter aus, schleuderte das Männchen ungestüm von sich und rannte, noch immer laut und durchstringend lachend, den Weg herunter.

Er ging nicht nach Haus irrite er umher. In späterer Zeit konnte er sich nie erinnern, wo er während der übrigen Nachtstunden gewesen. Aber am frühen Morgen sand er sich am Fluß und ließ

am frühen Morgen fand er sich am Fluß und ließ sich, sobald es thunlich war, zum Viking hinüberrudern, wo er den Lieutenant Lanfing zu iprechen begehrte.

"Lanfing", sagte er, "wenn Sie mir die Stelle besorgen können, so komme ich mit Ihnen." Bald darauf stach der Liking in See und verz krackte dann zwei Winter im Sita

brachte dann zwei Winter im Gife.

auf dem Wege nach dem Friedhofe junächst über-wachen sollte, aufgelöft werden mussen, weil alle Theilnehmer mit rothen Blumen demonstrirt hätten, während Röppe erklärt, er habe feinen Grund gum Sinschreiten gehabt, nachdem der Bolizei-Commissar Walter-Brauer den Zug vom Sterbehause abge-lassen. Hierauf folgt die Vernehmung der durch die Schutleute Verletten.

Karlsruhe, 16. Mars. Nach einem gestern Wittag eingetretenen und bis heute früh anhaltenden Schweise und nach einer unruhigen, durch wiederholte, iheilweise nervöse Beschwerden ge-flörten Nacht fühlte sich der Erbgroßherzog heute Morgen zwar schwach und angegriffen, zum ersten Male seit Beginn der Krankheit war derselbe aber fieberfrei.

Münden, 14. März. Endlich sind auch die Ergebnisse ber letten Volkstählung in Baiern von der einschlägigen Behörde veröffentlicht worden. Danach beträgt die Gesammtbevölkerung des König-reichs 5 416 180 Seelen gegen 5 284 778 im Jahre 1880, was einer Mehrung um 24 Proc. gleichstommt, die sich beim weiblichen Geschlechte etwas flärker als beim männlichen (2,7:2,3 Proc.) vollsproce hat Van 1875 bis 1880 war die Mehrung zogen hat. Von 1875 bis 1880 war die Mehrung sogen hat. Von 1875 bis 1880 war die Rehrung mehr als doppelt so groß, nämlich 51/5 Broc. Die städtische Bevölkerung hat seit 1880 um nahezu 81/4 Broc., die ländliche nur um nicht ganz 11/4 Broc. zugenommen, — in Ober= und Unterfranken ist letztere sogar, und zwar in Unterfranken um mehr als 2 Broc., in Oberfranken um nicht ganz 3/4 Broc. zurückgegangen. Die stärkste Mehrung weisen die pfälzischen Städe Ludwigschafen, Pirmasens, Frankenthal und Kaiserslautern nach (40 bis 19 Kroc.) Dorgen reihen sich im rechts-(40 bis 19 Broc) Daran reihen sich im rechts-rheinischen Baiern Nürnberg, Fürth, München, Weiden, Rosenheim und Würzburg (15 bis 8 Proc.)

Desterreich-Ungaru.

\* [Neber Attentate gegen Gisenbahnbeamte] wird der "R. Fr. Kr." aus Graz vom 13. d. berichtet: Gegen einen Stationschef in Marburg versichte dieser Tage ein von diesem vor anderthalb Jahren entlassene Bahnarbeiter ein Attentat. Er begab sich, mit Steinen bewassnet, in das Bureau des Stationschefs. Dieser wich einem Wurse durch rasches Bücken aus und stürzte sich sodaun auf den Gegner, der einen zweiten in der Tasche bereit gehaltenen Stein hervorziehen wollte. Der Stationschef hielt den Mann so lange sest, dis Leute zu hisse eilten. Derselbe wurde verhaftet. Der Heizhauschef in Marburg erhielt einen Drohdrief, worin ihm mitgetheilt wurde, daß sich ein Executiv-Comité gebildet habe, um ihn zu tödten. Man bringt diese Vorgänge mit den maßlosen Angrissen der stowenischen Dexpresse gegen die Süddahn und deren deutsche Beamte in Busammenhang.

Pest, 16. März. Das Abgeordnetenhaus hat den Regierungsentwurf über die Gerichts-Desterreich-Ungarn.

hat den Regierungsentwurf über die Gerichts= verfaffungsreform als Grundlage für die Specialdebatte mit 207 gegen 141 Stimmen angenommen. Alle anderweitig eingebrachten Anträge wurden abgelehnt. (W. T.)

Frankreid. Baris, 16. Marz. Nach bier eingegangenen Rachrichten aus hanvi find bie zwischen den fran bisischen und dinesischen Commissaren bezüglich ber Feststellung der Grenze entstandenen Schwierigkeiten beigelegt. Die chinesische Regierung hat ihren Agenten Unrecht gegeben und ist der französischen Ansicht beigetreten; die Grenzahstedungsarbeiten sollten gestern wieder aufgenommen werden.

Aus Tientsin wird gemeldet: Li-Hung Chang wird sich morgen nach Beking begeben, wo er etwa einen Monat verbleiben wird. Wie es heißt, haben sich Li-Hung Chang und Cogordan wegen des handelsvertrages nunmehr verständigt.

Madrid, 16. Marz. Die durch das vorgestrige Erdbeben in Granada verursachten Beschädigungen erweisen sich als unerheblich. Menschenleben find nicht verloren gegangen. (B. T.)
\* Der Herzog von Sevilla foll nach ben

Balearen oder den Canarischen Inseln verbannt werden. Seines Ranges und der Pension, die er durch die Gnade Alfonso's bezog, geht er verlustig. S werden ihn aber seine Verwandten unterstützen.

Cairo, 16. März. Auf den von Drummond Wolff an Muthtar Pascha gerichteten Vorschlag bezüglich der Besetzung Wady Halfas durch ägyptische Truppen erwiderte Mukhtar Pascha, daß die ägyptische Armee gegenwärtig nicht im Stande sei, die Grenze gegen die Ausständischen zu schüßen.

#### Telegraphiliper Ppecialdieuft der Janjiger Jeitung.

Berlin, 17. Marz. Im Abgeordnetenhause wurde heute nach längerer Debatte ber Antrag der Commission auf Berdoppelung der Lotterieloose in namentlicher Abstimmung mit 191 gegen 131 St. augenommen; bafür fprachen der Referent Graf Limburg-Stirum (conf.), ferner Abg. v. Rauchlaupt (conf.), Cremer (conf.), Kieschife (freif.), bagegen v. Gerlach (conf.), Weber-Breslau (freif.), Windt=

horst.
Abg. v. Ranchhaupt, der, wie schon erwähnt, im vorigen Jahre scharf dagegen sprach, plädirt heute dafür, um seinem Aerger über die Ablehnung bes Brauntweinmonopols vom Reichstag, bem er nicht mehr angehört, Luft gu machen und einen Act ber felbstffändigen Finanzpolitik Breugens zu inauguriren. Wenn das Centrum dies nicht auch thue, fo treibe es Obstructionspolitik. Abg. Meyer. Breslan (freif.): Wenn Prengen

bem Sngardspiel neue Tempel bane, fo wurden die anderen Gingelftaaten nachfolgen. Weil der Reichstag nicht einen Damm gegen die Branntweinpest gebaut, folle ber Landtag die Lotteriepest forbern.

Finangminifter v. Scholg: Die Regierung ftehe auf demfelben Standpunkt wie im vorigen Jahre; fic werbe nicht die Initiative ergreifen, aber fich auch bem Beschlusse bes Saufes nicht widersetzen. Auch herr v. Scholz giebt seinem Unmuth über die Ablehnung feiner Steuerplane Ausbrud.

Abg. Windthorft will nicht unmoralifder fein als ber Finanzminister. Es sei nicht angezeigt, ber Regierung 4 Millionen zu bewilligen, die sie früher felber für bedenklich gehalten hat. Stenern dürften nicht der Regierung entgegengetragen werden. Nicht alles, was gefordert wird, sei nütlich, so 3. B. nicht die 100 Millionen zur Expropriirung polnischer Gutsbefiter.

Minifter v. Chola: Dabei handle es fich um eine unter allen Umftänden gn machende Ausgabe, felbft wenn tein Geld dagn borhanden gewesen mare, benn es habe die Gefahr vorgelegen, daß sonst Blut und Eisen ersorderlich gewesen wäre. (Abg. Kantak [Pole] rust: Mit einem Male!) Herr Windthorst werde noch die Ginführung des Monopols erseben. (Widerspruch links.) Täglich mehre sich die Zahl der obsiectiven Beurtheiser der Monopolvorlage. (Abg. Nicktor: Ma denn?) Richter: Wo denn?)

Abg. v. b. Red (conf.) beantragt, die Gewährung von Santiemen und Gewinnantheilen an die Lotterie Collecteure gu beseitigen und dem Zwischenhaudel

mit Loofen zu stenern. Dies wird abgelehnt. Abg. v. Eynern (nat.-lib.) beschwert sich, daß er wegen langathmiger Reden Anderer nicht zu

Borte gefommen, und wird bafür von bem Biceprafibenten v. Secreman gur Ordung gerufen. Mehrere Sitel bes Ban Gtats werden baranf

nach ben Commiffionsvorschlägen bewilligt refp. abgelehnt und die Situng barauf gefchloffen. Morgen

erfolgt die Fortsetzung der Ctatsberathung. Berlin, 17. März. Der Reichstag ermächtigte hente sein Präsidium, dem Kaiser am 22. März die Glüdwünsche des Hauses darzubringen, und sette dann die Berathung der Arbeiterschutgauträge fort.
Abg. Grobe (Bolksp.) spricht gegen die Arbeiterkammern.

Geheimrath Lohmann erwartet bon ber Annahme ber Resolution feinen rechten Erfolg, da die fünftige Organisation ber Fabrikinspectoren und Gewerberäthe von der noch nicht zu übersehenden Entwidlung der Berufsgenossenschaften abhänge.

Abg. Baumbach (freis.) wendet sich gegen die Anträge des Abg. Aner (fociald.). Man musse and

Die Arbeitgeber berücksichtigen. Minimalarbeitelöhne seien eine unerfüllbare Forderung, die bei steigender Conjunctur leicht gegen die Arbeiter ansschlagen konne.

Es sprechen noch die Abgg. Hartmann (cons.), Herling (Centr.), Merbach (freicons.), Halben (freis.), Pfannkuch (sociald.) und Grillenberger (sociald.), worauf die Resolution betr. Bermehrung der Fabrikinspectoren angenommen, die Resolution Auer und der Antrag Halben, daß jeder Fabrikinspector die Hälfte der ihm unterstellten Fabriken inspiciren

foll, abgelehnt wird. Morgen fommt die Borlage betreffs ber

Morgen kommt die Borlage betress der Schissfahrtkabgabe auf der Anterweser und die Zuckersteuer zur Berathung.

— Bon dem Gest über die Communalbesteuerung der Offiziere wurde in der heutigen Commissischung, der auch Abg. Graf Woltke beiwohnte, der § 1 mit 11 gegen 4, § 2 und 3 mit 10 gegen 5 St. und ebenso daß ganze Geset augenommen. Die Freisinnigen hatten § 2 sür unannehmbar erklärt und reichsgesetzliche Regelung verlangt. Abg. Lipke hatte darauf hingewiesen, daß der Kriegsminister v. Koon im Kahre 1868 eine einheitliche Lipte hatte darauf hingewiesen, daß der Kriegs-minister v. Roon im Jahre 1868 eine einheitliche Regelung ber Rechtsverhaltniffe ber Offiziere berlangt hat. Die Commission begann bann noch die Berathung des Militärpensionsgesetes und vertagte sich darauf bis Freitag.

— Unser A-Correspondent telegraphirt: Die

jungften Berathungen des Staatsminifteriums bezogen fich auf die Lehrergehalte in Preufen und Pofen. Der Cultusminister forderte aufangs 4 Millionen; heute will man wiffen, es follen nur 21/2 Mill. in einem Nachtragsetat gefordert werden.

— Die Posten aus Nordschleswig, Schweden, Dänemart und Norwegen sind ausgeblieben. Auf der Strecke Stralsund-Greifswald ift der Berkehr unter-

Frankfurt a. M., 17. März. Brozeft gegen den Polizei-Commissar Meyer und Gen. Sontmann Rern erhartet eidlich, daß Meger nicht allein den Gebranch der Waffe, fondern auch die Mitnahme icharfgelabener Revolver befohlen hat. Der Angeklagte ftellt bies in Abrede, woranf der Benge antwortet, er luge nicht; ohne feinen Befehl hatte er Schuftwaffen nicht an die Schutleute Georg und Rolte vertheilt; es lag der ftricte Befehl gur Mitnahme folder Baffen vor. Der Schutmann Weiter, welcher die vor dem Friedhof aufgestellten berittenen Schutslente commandirte, be-hauptet, er und feine Leute hatten die Sabel gezogen, aber nicht in die Action eingegriffen. Nach Beendigung des Zeugenverhörs stellt der Staats anwalt Gorban ben Strafantrag gegen Meger au 3 Monate Seiängniß, gegen Bingleit anf 2 Monate, gegen Hohmana auf 3 Wochen, Schweiger auf Tage und gegen Ben Socialiften Lenendeder au 6 Wochen Gefängnif.

Gin fpateres Telegramm von 6 Uhr 12 M.

Rach 1%ftundiger Berathung verfündet ber Gerichtshof bas Urtheil. Meyer wird wegen Bergehens gegen Paragraph 340 des Strafgefegbuches (Ueberschreitung der Amtsgewalt durch vorfätliche Körperverlegung) zu dreimonatlicher, Wingleit gu zweimonatlicher, Sohmann zu einmonatlicher, Schweiger zu vierzehntägiger, Lehendeder wegen Bergehens gegen das Socialiftengefet gu einmonatlicher Gefängnißstrafe verurtheilt.

Munden, 17. Marg. Im Abgeordnetenhanfe betampfte bei dem Gtat für Reichszwecke Abg. Stamminger (clerical) die Colonialpolitit. Der Finanzminister betont die Incompetenz des Landtags über eine Reichssache; er bestreitet, daß nur Nordbeutschland sinanzielle Reichsvortheile habe und führt ans, daß Baierns Export durch die Reichspolitit und günftige Bahnintraden gefordert werde. Stempelfteuern und Bolle bewirften, daß die Reichsschlufrechnung zweifellos für Baiern vortheilhaft fei. Der Minister legt ziffermäßig dar, daß Baiern 16 Mill. vom Reich herausgezahlt erhalte. Nach längerer Debatte wurde der Ausschuffantrag auf Erhöhung der Matricularbeiträge von 25 300 000 Mt. auf

26 190 000 Dtt. angenommen. Wien, 17. Marg. Der Sandelsminister Baron Bino follte erft nach der Budgetdebatte fallen gelaffen werden, da wurden nene intereffante Beziehungen beffelben gu Gifenbahnunternehmern befannt, fo über einen bon folden girirten Bechfel über 20 000 Gulben, der bon einem czechifden Bant-Justitut ausgezahlt war. Man ließ ihn nun fallen, weil der deutsche Club souft noch diese neue Sache im Abgeordnetenhause gur Sprache gebracht hatte. Wiener officiose Stimmen fundigen au, daß mit Wiener officiole Stimmen kindigen an, das mit Binos Entlassung eine kleine Schwenkung verbunden sei, welche vielleicht zu einer Aenderung des Taasseschen Spiems führen könne. Die Regierung wollte sich unabhängiger über den Parteien halten, und verlange von den Czechen, daß sie nicht den Sprachenantrag Scharschmid ablehnen, sondern mit Gegen-

vorschlägen herbortreten. 28 ien, 17. Märg. Gin kaiferliches Sandidreiben an den Minifterpräfidenten Grafen Taaffe enthebt ben Sandelsminifter Baron Bino auf deffen Au-fuchen in Gnaden bom Amte und Abertragt einftweilen die Leitung des Sandelsminifteriums dem Sectionschef Buffwald. Gin faiferliches Sandidreiben an Bino felbft fpricht bemfelben volle Anertennung für die dem Staate mit großem Gifer und patriotider Singebung geleifteten vieljährigen vorzüglichen Dienfte aus.

Baris, 17. Marg. Ungeachtet ber ans Sofia ergangenen Dementis wird versichert, daß die bon dem Fürften Alexander in letter Stunde erhobenen Unsprüche die Ratification der türkisch-bulgarischen Uebereinkunft verzögern. (Wiederholt.)

Danzig, 18. März.

\* [Bertehrs-Calamität.] Die unferm Sijenbahn= Berkehr durch die enormen Schneeverwehungen, welche sich bis nach Vorpommern und tief nach Polen hinein erstreckt haben, bereitete Calamität ist noch immer nicht gehoben, vielmehr sind nach einer telegraphischen Mittheilung ber königl. Gifen= bahn-Direction ju Bromberg folgende Streden !

momentan ganglich gesperrt: Dirschau-Brontberg zwischen Prust und Maximilianowo, Dirschau-Schneibemühl zwischen Linde und Flatow, Thorn = Insterburg fast auf ber ganzen Linie, Thorn = Inowrazlaw bei Argenau jowie Marienburg-Mlawka auf der ganzen Strecke. Frei sind die Streden Danzig-Stolp-Stargard, Danzig-Dirschau, Königsberg-Chotkuhnen, Schneidemühl-Berlin und Bromberg-Thorn-Alexandrowo. Ein Theil des vorgestern bei Klarheim festgerathenen Zuges wurde durch Hilfsmaschinen nach Bromberg zurückgebracht und sollte nun über Schneidemühl= Konit nach Dirschau gebracht werden, entgleiste aber bei Flatow und blieb abermals im Schnee steden. Er ist noch nicht wieder frei geworden. Die Passa: giere aus dem gestern zwischen Bromberg und Laskowiz stecken gebliebenen Nacht-Courierzuge sind mit einem Hilfszuge nach Bromberg und von dort nach Kreuz zurückbefördert worden und haben über Rreuz-Stargard-Stolp-Danzig die Reise fortgesett. Die gestern Mittags von hier nach Dirschau abgegangenen 42 Passagiere, welche auf der Dirschaus Berliner Strecke weiter reisen wollten, mußten mit dem um eine Stunde verspäteten Nachmittagszuge nach Danzig zurückehren und wurden nun mit dem um 6 Uhr vom Hohenthorbahnhofe abgehenden Zuge über Pommern befördert. Der gestern Abend fällige Berliner Tages-Courierzug ist natürlich ebenfalls ausgeblieben. Der Abends gegen 7 Uhr ankommende Zug brachte nur die Dirschauer Paffagiere mit.

Gin Telegramm aus Bromberg von gestern Abend meldet uns ferner: Der geftrige Courierzug entgleiste schon bei Klarheim, wobei der Heizer ver= lett wurde. Mehrere andere Züge lagen auf der Strecke Klarheim-Laskowitz ebenfalls fest. Mit Silfe von 100 Soldaten und 70 Arbeitern gelang es beute Racht, ben Zug bis zur nächsten Station

zu schaffen. Die Postsendungen aus den beiden verunglückten Nacht-Courierzügen waren auch bis gestern Abend 10 Uhr hier noch nicht eingetroffen. Wir erwarteten wenigstens einen Theil derselben mit dem pommerschen Schnellzuge, der 71/2 Uhr Abends fällig war. Derfelbe traf etwas fpater ein, brachte aber feine Berliner Post mit.

\* [Bon der Weichsel.] Die wieder aufge nommenen Arbeiten der Gisbrechdampfer schreiten jett nur febr langfam fort. Die aufzubrechenbe Eisdede ist ca. 14 Fuß stark, an einigen Stellen stieß man dann noch auf Unter= und Stopfeis. Der Sauptgrund des langfamen Fortichreitens, foll jedoch darin liegen, daß die Eisbrechdampfer Beschädigungen erlitten haben und augenblicklich nur einer derselben intact ist.

[Dangiger Brivat-Actien-Bant.] In ber beute unter dem Vorsit des Herrn Commerzienrath Mir abgehaltenen ordentlichen Generalversammlung der Actionare der Danziger Privat-Actien-Bank wurden der vorgelegte Nechnungsabschluß und die Ber-heilung einer Dividende für das Jahr 1885 von

M Proc. genehmigt und die aus dem Berwaltungsh nach dem Turnus ausscheibenden herren Otto Absel und Th. Rodenacker wiedergewählt, ferner an Stelle bes verstorbenen herrn Consul Georg Baum herr Wilhelm Jünge neugewählt. Die Dividende gelangt vom 1. April c. ab zur Aus-

[Seerauberei in den dinesischen Gewässern.] Der Minister für Handel und Gewerbe hat durch einen neuerdings zu seiner Kenntniß gekommenen Fall von Seeraub an der dinesischen Ruste sich veranlaßt gesehen, der deutschen Rhederei seine Mah-nung aus dem Jahre 1882 in Erinnerung zu bringen, bei der Bemannung und Ausrüstung der nach Oftasien sahrenden Schiffe auf eine wirtsame Verthetigung gegen Ueberfälle der dortigen Piraten Rudficht zu nehmen. Der Handelsminister theilt zugleich ben ihm bekannt gewordenen neuesten

Seeraubfall wie folgt mit:
"Am 17. Oktober 1885 wurde der englische Dampfer "Am 17. Ottober 1885 wirde der engische Dampfer "Greyboned", auf der Fahrt von Hongkong nach Haihow, ungefähr 70 Seemeilen von dem ersteren Platze entfernt, von einer als Vassagiere an Bord eingeschifften, einige dreifig Mann starten Piratenbande angegriffen, der Capitän Syder getödtet, mehrere der Ofsiziere verwundet und der zweite Maschinist gezwungen, den Dampfer bis auf etwa 40 Seemeilen von Hongkong zurückzusühren. Dort erwarteten drei chinessische Dichunken den Dampfer, in welche die Kiraten ihren Krush der aus ca 10 000 Kir Dort erwarteten drei chinesische Dschunken den Dampfer, in welche die Viraten ihren Raub, der aus ca. 10 000 Pfd. Sterl., einer Kiste Opium, Uhren und Schmuckachen der chinesischen Passagiere (ungefähr 150 an der Zahl) und den an Bord besindlichen Wassen bestand, packten, worauf sie den Dampser verließen, nachdem sie die Maschine dessehen unbrauchdar gemacht und dem Maschinisten besohlen hatten, das Schiff nicht nach Hongkong zurückzusühren, sondern die Reise nach Daihow sortzuleßen. Nach einigen Stunden angesstrengter Arbeit gesang es, die Maschine wieder in Stand zu sehen, und der Dampser kehrte nach Hongkong von der Dampser kehrte nach Hongkong von der Weldung von dem Vorgessallenen in Hongkong von dort in See gegangene einzlische Kanonenboot fand die Viraten nicht meur; nach späteren Mittheilungen sind aber einige derselben von vortugiessischen Behörden in Macao verhaftet und eine größere Anzahl mit einer der betheiligt gewesenen Oschunken und einem Theil der geraubten Gegenstände durch ein chinessische Kanonenboot eingebracht worden. durch ein dinesisches Kanonenboot eingebracht worden. Die in dinesisches Kanonenboot eingebracht worden, wie der Borgang an Bord des "Greyhoned" beweise, daß auf diesem Schiffe alle Vorsichtsmaßregeln gegen ein solches Ereigniß außer Acht gelassen sein. Solche Maßregeln erscheinen aber namentlich für kleine Schiffe zur Zeit um so mehr geboten, als in Folge des neuerlichen nachdrücklichen Einschreitens der chinesischen Regierung gegen die Salz-Schmuggler diese sich nunmehr auf den Seeraub legen werden."

\* [Die Eisverhältnisse der Danziger Bucht] machen sich recht unangenehm sühlbar, nicht allein für die Strandbewohner, sondern auch für weitere Kreise. Der Seessisching, der sonst um diele Jahreszeit noch viele Hähre beichäftigte, kann jeht gar nicht mehr betrieben werden, da das Eis denselben verhindert. Die Fischer stehen müßig bei ihren Fahrzeugen, da sie nicht einmal die Angelsicherei betreiben können, und warten sehnssächtig auf Westwind, der das Eis nach der hohen Seetreiben soll. Aber nicht die Fischer allein leiden hierdurch, sondern die ganze umliegende Gegend vermist die Zustuhr von Fischen.

\* IVostcourse.] Rom 1. April d. J. ab erhalten

fuhr von Fischen.

\* [Postcourse.] Vom 1. April d. J. ab erhalten nachstehende Personenposien den für die günstigere Jahreszeit setzgeletzen Gang: Post von Soldau nach Lautendurg (Westpr.): aus Soldau 6,55 Abends, statt 6,20, aus Hohendorf 7,30 Abends, aus Groedfen 8 Abends, in Lautendurg 10 Abends; Post von Lautendurg nach Strasdurg (Westpr.): aus Lautendurg 10,15 Abends, anstatt jetz 9,40, aus Bartnista 12,10 Nachts (nach Ankunst der Personenpost aus Gorzno 11,10 Nachts), in Strasdurg 1,40 Nachts. (Jum Anschluß an die 1. Personenpost nach Jablonowo 2,30 ds. die Bersonenpost nach Reumark (Westpr.)

Gewerblicher Central-Verein für Westhreußen.]
Die am Sonntag in Danzig abgehaltene Directionssitzung war diesmal schwächer beiucht, da Stadtrath
Lambed-Thorn nicht erschienen, Fabritbestier Pfannenschmidt und Berger-Danzig zur Herstellung ihrer Gesundheit verreist waren und Bauinspector Hader-Marienwerder nach Hannover versetzt ist. Die Direction
beschloß zumächst, letzgenanntem Herrn den Dant sür
seine laugiährige Mitarbeit briesslich auszusprecken und
die Kenwahl eines Directionsmitgliedes in seine Stelle
auf die Tagesordnung der im September stattsindenden
General Bersammlung zu setzen. Sodann kamen
solgende Bunste zur Berhandlung: 1. Der Borstand des
Innungsvereins zu Danzig, welcher, auß 52 Mitgliedern bestehend, 24 Innungen vertritt, wird als Mitglied in den Centralverein ausgenommen. 2. Ein
Schreiben des Landesdirectors theilt mit, daß dem glied in den Centralverein aufgenommen. 2. Ein Schreiben des Landesdirectors theilt mit, daß dem Centralverein 1500 M pro 1886/87 aus Provinzialmitteln bewilligt sind. 3. Der Abschluß der Jahreszrechnung pro 1884/85 wird vorgelegt; derselbe ergiedt an Einnahmen 6166 M, an Ausgaden 3759 M, so daß der Berein mit 2407 M in das neue Bereinaltungsjahr eingetreten ist. Die Rechnungen werden zur Brüfung statutenmäßig dem Gewerbeverein in Grandenz zugeben. 4. Zu dem Ansangs September d. I. in Danzig stattsindenden Gewerbetage ist eine Concurrenz westpreußischer Schloser ausgeschrieben; als Arbeitsstüde sind gewählt: ein vollsständiger Beschungen sind bereits durch die Brovinzialzeitungen besannt gemacht; dieselben werden auch noch Die Bedingungen sind bereits durch die Prodinzialszeitungen bekannt gemacht; dieselben werden auch noch sämmtlichen Magistraten, Kreisausschüssen, Lokalgewerbevereinen und Schlosserinnungen zugehen. Als Preisebestimmt die Direction 2 a 100 M und 2 a 50 M; ferner beschließt sie, daß, während die Transportsosten für die einzuliesernden Arbeiten selbstverständlich den in Concurrenz tretenden Schlossern zusallen, die Kosten für die Ausdacung, Ausstellellung, Bewachung, Versicherung, Einpackung und Spedirung der Centralverein übernehmen wird. 5. Die Bordereitung zu dem am 4. 5., 6. September dier in Danzig stattsindenden Gewerbetage wird ein Lokalcomité übernehmen, dessen Bildung die beiden corporativen Mitzglieder, der hiesige Gewerbe- und der Innungsverein in die Hand nehmen werden. In Beziehung auf diesen Sewerbetag wird ferner beschlossen, daß feine Gewerbe-Ausstellung mit demselben vers auf diesen Gewerberag wird serner beschlossen, das keine Gewerbe-Ausstellung mit demselben vers bunden werden soll. Es wird vielmehr das Programm für denselben im Allgemeinen dahm stizzirt, daß Sonnsabend, den 4. September, die Generalversammlung statssindet, an welche sich ein gemüthliches Zusammensein knüpft. Sonntag, den 5., ist eine Conferenz der Lehrer des gewerblichen Zeichnens, unter Mitwirkung des Directors der Handwerkerschule in Berlin, Hrn. Jessen; eine Ausstellung der Zeichnungen sömmtlicher gewerde Directors der Handwerferschule in Berlin, Hrn. Jessen; eine Ausstellung der Zeichnungen sämmtlicher gewerblicher Fortbildungsschulen der Provinz Westpreußen wird Gelegenheit geben, die in denselben befolgten Wethoden des Zeichenunterrichts zu vergleichen. Wegen eines Vortrages für den sich daran schließenden Gewerbetag wird mit einem hervorragenden Vertreter der Kunstgeschichte, etwa Brof. Lessing-Berlin, verhandelt werden, um die Frage der Provinzial-Gewerbenuseen eingehend behandelt zu sehen. Daran wird sich die Verkündigung der Prämitrung der Concurrenzarbeiten und an diese ein wahrlcheinlich in einem unserer Verzunügungsorte einzunehmendes Diner knüpsen Am Mons gnügungsorte einzunehmendes Diner knüpfen Um Mon-tag, den 6, soll den eingetrossenn Fremden Gelegen-beit gegeben werden, unter sachtundiger Führung ag, den 6, joll den eingetrossenen Fremden Gelegenheit gegeben werden, unter sachtundiger Führung
einen Rundgang durch die kunsthistorisch interestanten
Sammlungen und hervorragendsten Bauten Danzigs zu
machen. Dem Lokal-Comité wird es obliegen, alle
Specialbestimmungen in diesem allgemeinen Rahmen zu
tressen; das Directions-Mitglied Schitz übernimmt es,
die einleitenden Schritte zu thun. 6. Die Jahresberichte
der Vereine in Elbing und Marienburg sind eingelausen;
auß letzterem geht hervor, daß der lleberschuß von der
Lokal-Ausstellung im Berrage von 5 00 M für die dortige
gewerbliche Fortbildungsschuse zinsbar angelegt ist.
7. Dem Ordner des Unterrichts an der Schule des
Gewerbevereins in Danzig, drn. Dieball, werden 300 M
zur Theilnahme an dem Unterrichts-Cursus an der
handwerterschule in Berstin ewilligt. 8. Die gewerbliche
Fortbildungsschuse in Lödau sendet ihren Jahresbericht
ein und wünscht Untersstützung, um einen Lebrer zur
Theilnahme an dem Unterrichts-Cursus an der handwerkerschule nach Berstin zu senden; 300 M werden dazu bewilligt. schule nach Berlin zu senden; 300 M werden dazu bewilligt 9. Der gewerblichen Fortbildungsschule in Pr. Stargard wird auf ihre Eingabe die Summe von 100 M zur An-schaffung von Lehrmitteln bewilligt. 10. Es werden ferner 600 M den in Danzig anweienden Mitgliedern der Direction für Fortbildungsschulzwede zur Verfügung gestellt, über welche sie auf gestellte Anträge verfügung gestellt, über welche sie auf gestellte Anträge verfügen können, ohne die auswärtigen Mitglieder einzuberusen.

11. Prof Dr. Nagel referirte über seine, im Auftrage der Direction ausgestührten Reisen nach Stargard, Konitz, Graubenz und Dt. Eplau, auf welchen er die dortigen Fortbildungsschulen besucht habe; er wird erstellt im Laufe des Frühriches gucht nech Tharn Mariene dortigen Fortbildungsschulen besicht habe; er wird er-zucht, im Laufe des Frühjahrs noch nach Thorn, Marien-burg und Löban zu reisen, um dem Interesse, das die Direction an dem Gedeihen der dortigen Vereine und Fortbildungsschulen nimmt, Ausdruck zu geben. 12. Das die Einführung obligatorischer Fortbildungsschulen in Westpreußen und Posen betressende Gesetz wurde ein-gehender Besprechung unterworfen und es beschloß die Direction, demselben gegenüber eine abwartende Stellung ernzunehmen, nach der Begründung der Verhandlungen einzunehmen, nach der Begründung der Verhandlungen aber dahin zu wirken, daß die bestehenden gewerblichen facultativen Fortbildungsschulen in ihrem Wirken nicht beeinträchtigt werden.

[Schwurgericht.] Aus den Aussagen der übrigen,

bei Fortsetzung der gestrigen Berhandlung gegen die Wirthin Fürstenau vernommenen Zeugen ist au erwähnen, daß zwei der Zeuginnen zu verschiedenen Malen von der Angeklagten Flaschen Wein zum Verkauf erhalten haben. Ein Diensimädchen sagt aus, wenn diese Frauen gekommen seien, dann sei sie aus der Küche, in der die Körbe mit Wein standen, hinausgeschickt worden. Sie habe jedoch das Knarren der Körbe gehört und bei ihrer Ridstehr um die Körbe Strah perstreut gesunden. Sie habe jedoch das Knarren der Körbe gehört und bei ihrer Rüdkehr um die Körbe Stroh verstreut gesunden. Ob der verkauste Wein Lösschmann'scher oder anderer gewesen, vermochten die Zeugen nicht anzugeden. Der Sohn des Herrn Wanner bekundete, Löschmann habe ihm gesagt, er nichte doch dafür sorgen, daß der Wein alle würde. — Nach Beendigung der Zeugenvernehmungen wurden den Geschworenen 5 Schuldfragen vorgelegt, 3 wegen Diebstahls, die vierte wegen Meineides und die sünste dahin lautend, ob die Angeklagte, wenn sie den wahren Thatbestand eingestanden, sich selbst einer strasharen Handlung bezichtigt haben würde. Hierauf ste den waden Lyatoepano eingenanden, sich seine iteraffrafbaren Handlung bezichtigt haben mürde. Hierauf ergriff der Staatsanwalt das Wort zur Begründung der Schulbfragen. Derselbe hielt die Anklage in allen Kunkten aufrecht. Daß die Aussagen des Herrn Wanner günktig für die Angellagte lauteten, sei der Sachlage sehr begreiflich. Daß die Angellagte nicht die unschuldige sehr des gelten wähte geke ichen darzus sehr begreistich. Daß die Angeklagte nicht die unschuldige Person sei, als welche sie gelten möchte, gehe schon daraus hervor, daß sie im Jahre 1883, um eine Ausgabe von 1100 M. zu verdeden, einen gegen sie ausgesührten Raubanfall singirt habe, wobei sie sich, um die Sache glaubhaft zu machen, mit in einer Flasche mitgesührtem Schweineblut begossen habe. Er beautrage die Besahung aller Schuldkragen, aber auch die Besahung der mildernden stünften Frage. Der Vertheidiger ging die einzelnen die Angeklagte besahrenden Momente mit wieser Schörfe durch und luchte nachzungisch, wie wenig die einzelnen die Angeklagte belastenden Momente mit vieler Schärse durch und suchte nachzuweisen, wie wenig porsiege, was in Wirklichkeit die Schuld der Angeklagten glaubhaft mache. Daß die Angeklagte auch Weißwein und Liqueure, die sich ja auch bei der Löschmann'schen Sendung besanden, verkauft oder an die Seite gedracht habe, sei weder behauptet noch erwiesen, trothoem sein auch diese Getränke verschwunden. Er halte die Angeklagte nach Lage der Sache sür nichtschuldig und bitte auch die Geschworenen, in diesem Sinne ihren Wahrspruch abzugeben. Die Geschworenen sprachen die Augestagte nichtschuldig, sowohl des Diehstahls wie des Meineides, worauf vollständige Freisprechung ersolgte.

— Die Verhandlung schloß erst um 8 Uhr Abends.

\* [Wochen-Nachweis der Bewölkerungsvorgänge

— Die Verhandlung ichlog erst um 8 Uhr Abends.

\* [Bochen-Rachweis der Bevölkerungsvorgänge vom 7. März dis 13. März.] Lebend geboren in der Berichts: Woche 47 männliche, 40 weibliche, zusammen 87 Kinder, todt geboren 2 männl., 1 weibl., zusammen 3. Gestorben 32 männliche, 33 weibliche, zusammen 65 Personen, darunter Kinder im Alter von 0—1 Jahr: 16 ehelich, 8 außerehelich geborene. Todesursachen: Masern und Kötheln—, Scharlach 1, Diphtherie und Eroup 2, Unterleibstyphus incl. gastrisches und

Nervensieber —, Brechdurchfall aller Altersklassen 7, darunter von Kindern bis zu 1 Jahr 5, Kindbettsseber —, Lungenschwindsucht 9, acute Erkrankungen der Athmungsorgane 6, alle übrigen Krankheiten 40.

I Marienwerder, 16. März. Der landwirthschaftliche Verein Marienwerder B. hielt gestern Abend eine Sitzung ab. Bekanntlich hat der Herr Oberzprässend die landwirthschaftlichen Vereine benachrichtigt, daß auf Veranlassung des Ministers sine Landwirthschaft ant seinere Grundbesitzer der Provinz junge Obsstämme zu etwa einem Viertel des sonstigen Kauspreises abgelassen werden sollen. Wie man hört, werden im Ganzen etwa 1250 Stämme zur Vertheilung gelangen; da inselssen nach den eingegangenen Meldungen allein der hielige Verein ca. 2000 Stämme beausprucht, so werden Bortrag am gestrigen Abend hielt Herr Röser über das Thema: "Billige Preise ein Cultursortschritt." Es wurde einerseits ausgesührt, daß die jetzigen heradzeminderten Preise eine nothweudige Volge der Fortschritte des Verschrechens sind, die einen Ausgleich der sörbern, andererseits aber auch darauf hingewiesen, daß zur Zeit der Väter der gestigen Bester die Lage der Landwirthschaft noch eine bedeutend traurigere war als jetzt. Bon den Getreidezöllen habe man nicht die erhosste Wirkung verspürtt, vielmehr hätten die vor Erhöhung der Zölle Bon den Getreidezöllen habe man nicht die erhoffte Wirstung verspürt, vielmehr hätten die vor Erhördung der Zölle von der Speculation aufgespeicherten Borräthe geradezu preisdrückend gewirkt. Ein weiterer Vortrag betraf die Arkhrungsfrage Der Nortragende preisdrückend gewirkt. Ein weiterer Vortrag betraf die Währungsfrage. Der Vortragende, herr Puppel, sührte auß, daß auch vom Standpunkte des Landwirths auß nicht die geringste Veranlassung vorliege, zur Doppelwährung überzugehen und unser jetiges gutes und iberall gangbares Zahlungsmittel zu verschlechtern. Obsseich davon abgesehen wurde, eine Resolution zu sassen, so konnte doch nach den Aeußerungen im Laufe der Debatte kein Zweisel darüber entstehen, daß der hiesige Verein vollständig auf dem Boden der Pischen Aussührungen steht und in dem Uebergang zur Doppelwährung nicht das heil der Landwirthschaft erblickt. Es fällt das Urtheil des hiesigen Vereins vielleicht um so schwerer ins Gewicht, als er — wenn man den Schlochauer dwerer ins Gewicht, als er - wenn man den Schlochauer Rreisderein nicht in Berücklichtigung zieht — der größte Bauernverein in der Provinz ist Zum Delegirten für die General:Versammlung des Central-Vereins wurde der Vorsitzende Derr Klatt-Väckermühle gewählt.

der Borsitzende herr Klatt-Bädermühle gewählt.

†† Königsberg, 16. März In Folge der Einladung des Borsitzenden des geschäftäführenden Ausschusses des Comités zur Errichtung eines Erzstand bildes des Herzogs Albrecht in Königsberg, Oberprästdenten v. Schliedmann, fand am Sonnabend hier eine Sitzung desselben statt. Der Ausschuß besteht fast nur aus Dstepreußen. Aus Westpreußen wohnte der Sitzung herr Pfarrer Dr. Kindsleiche Trutenan bei, der bekanntlich die Sache ins Leben gerusen hat. Es wurden zunächst in das Comité der commandirende General v. Kleist, sowie der neue Oberlandesgerich se Präsident v. holleben gewählt. An Kapital sur das Denkmal sind die zett 14 000 Mangesammelt, wovon indessen 2000 M sir Gesschäftsführung, Druck und Verdreitung des Aufruss zo verausgabt und 12 000 M zinshar belegt sind. In Betress verausgabt und 12 000 & ginsbar belegt find. In Betreff der weiter zu ergreifenden Maßnahmen wurde einstimmig beschlossen, die aus den einzelnen Kreifen eingegangenen Summen gu veröffentlichen und die Landrathe fammtlicher Rreise gu ersuchen. Die Sammlungen fortzuseten. Ferner wurde n a. beschlossen, eine Lotterie für das ganze deutsche Reich zu arrangiren, bei der etwa 100 000 Loose à 3 M ausgezehen werden sollen. Dieselbe soll zum Ottober cr. beginnen und Anfangs 1887 die Ziehung ftattfinden. Der Ausschuß hofft, wenn diese Lotterie ein gunftiges Resultat ergiebt, in den nächsten Jahren zur Musführung bes Wertes ichreiten gu tonnen.

#### Bericht über die Gemeinde-Angelegenheiten der Stadt Danzig

für das Etatsjahr 1885/86. Erfattet vom Magiftrat in ber Stadtverordnetensitzung am 16. März.

(Fortfetung Banverwaltung.

Der Ban der dirurgischen Station des Stadtsareths auf dem hierzu disponirten Terrain in der Gandgrube ist in Angriss genommen worden und a. der große, 3 Geschöß bohe Kavillon mit seinen Krankensälen, d. des Jolirgedände für anstickende Krankbeiten, des gleichen Z. Geschöß hoch, in Rohbau vollendet, auch großentheils unter Dach gebracht. Ferner ist der Neubau einer 12stassignen Mädchen-Elementarschule im Rähm bei gonnen und unter Dach gebracht worden. Beide Bauten werden aus den durch die Anleihe von 1882 bereit gestellten Fonds bestritten.

ftellten Fonds bestritten. Auf Grund etatsmäßig bewilligter Voranschläge wurden ausgeführt und vollendet: Der Neubau einer klassigen Barackenschule in Schiditz im Kostenbetrage von 20 800 M und der Erweiterungsbau der Försterei zu Heubude im Betrage von 5300 M Die Restauration des l'anggasser Thores ist vollendet. Von den auf Kosten der Stadt zu unterhaltenden Brücken ist die Radaune-Brücke in der Ochsengasse in Massiodau mit Eisensconstruction im Oberbau umgebaut und bei dem Unterbau der Thornschen Brücke eine größere, Keparatur ausgesicht worden. Bei der Schöwen-Schleuse und bei den Pranter Schleusen sind umfangreichere Reparaturbauten zur Aussichrung gelangt.

An Psasserungen wurden ausgesührt: In der Stadt Auf Grund etatsmäßig bewilligter Boranschläge

aur Ausführung gelangt.

An Pflasterungen wurden ausgeführt: In der Stadt Umpflasterungen in der Rittergasse, Japsengasse, Holzsgasse, Faulgraben, Bleihof, Hühnergasse, auf dem Heumarkt. Reupslasterungen: Auf Karpfenseigen, Dominitanerplat, Hohe Seigen, II. Steindamm, Abegggasse, Langgasse, Schießstange, Kl. Berggasse, Kaninchensberg. Neu-Chaussiestungen sind ausgeführt auf dem Zuchthausplatz und am Wallplatze. Mit Klinkerpslaster wurde versehen die Promenade gegen Mattenbuden. Trottoirs wurden neu verlegt: Um Wallplatz, in der Holzgasse, I. Priestergasse, Schießladamm, Hohe Seigen, Schießstange, Kaninchenberg. Neupslasterungen in Neihensteinen sind vorgenommen worden im Altstädtischen Fraden von der Junkergasse bis zum Lausthor, am Hohen Thore, auf Langgarten und in der im Altstädtischen Graben von der Junkergasse bis zum Hausthor, am Hohen Thore, auf Langgarten und in der Mischannengasse, hier im Anschusse an das von der Danziger Pferdeeisenbahngesellschaft bei Herstellung ihrer Linien verlegte Pflaster. Zu allen diesen Pflasterungen murden verwendet: Zu Keupskasterungen 66 569,12 M. Zur Unterhaltung des Pflasters in der Stadt und in den Borstädten 39370,55 M. Zur Legung von Trottoirs einschließlich des Beitrags der Abjacenten 20449,33 M. Vorsbereitet zur Banaussäubrung ist die Restauration des Grünen Thores. sür welchen Zwes eine Summe von 40 000 M. zur Disposition gestellt ist.

Der Kechnungs-Abschlüß bei dem Banetat wird sich um einige tausend Mart ungünstiger als der Etat gestalten. Bei dem neuen Etat sind wir bemüht gewesen die größtmöglichste Sparlamseit walten zu lassen, und schließt derselbe gegen den jezigen in Folge dessen um 19 400 M. günstiger ab.

19 400 M günstiger ab.

Schulverwaltung.

Der Besuch des Ihmnassums und der Victorias
Schule hat zugenommen, so daß bei jeder dieser Schulen
an Schulgeld eine Mehreinnahme von 1000 M. eins
treten wird. Dagegen ist die Frequenz dei den beiden
Artelowingseine eine gernser von die den beiden Realgymnasien eine geringere gewesen, und wird sich bier ein Ausfall von 4000 & gegen den Etat ergeben. Der mit Ihrer Genehmigung bei dem Gymnasium eingerichtete facultative englische Unterricht hat sich einer

regen Theilnahme zu erfreuen gehabt, indem über 100

Tegen Chelnahme zu erfreuen gehabt, indem über 160 Schiller sich an demselben betheiligt haben.

Aus dem Lehrercollegium des Symmassiums ist nach vollendeter 50 jähriger Dienstzeit und nach einer 49 jährigen treuen, segensreichen Thäligseit an unserem Symmasium selbst Herr Professor Czwalina zufolge der auf seinen Antrag erfolgten Benssonirung ausgeschieden. Dei Heier seines fünfzigsährigen Diensstüldums sind dem hochverdienten Mann die Glückwünsschen städtischen Behörden durch eine Deputation ausgesprochen ftädtischen Behörden durch eine Deputation ausgesprochen

Der Besuch der Bolksschulen ist fortdauernd im Wachien begriffen. Bereits im Sommer des Berichtslühres sind zwei neue Klassen in Attschottand eingerrichtet worden. Nach Fertigstellung des Barackenschulsgebäudes in Schidlitz sind Ende 1885 zwei Klassen und in der Knabenschule der Niederstadt in den durch den Umbau der Hauptlehrer-Wohnung zu Klassen gewonnenen Käumlichkeiten eine weitere neue Klasse ers

öffnet worben, so daß zur Beit 199 Klassen gegen 194 des Borjahres existiren, in denen 12 086 Kinder gegen 11 792 des Borjahres unterrichtet werden. In dem neuen Berwaltungsjahre unterriquet werden. In dem neuen Berwaltungsjahre wird die Einrichtung weiterer Alassen in Schiolitz und nach der im Laufe des Sommers zu erwartenden Fertigstellung des Schulgebändes im Kähm zu Michaelis die Eröffnung von noch 6 Klassen erforderlich. Wir haben deshalb, da die Berzwaltung der Ende vorigen Jahres eingerichteten Rlassen bei dem Mangel von etatsmäßigen Stellen hilfskräften det übertragen werden wössen 7 neue Eehrer und Anzus bet dem Mangel von etatsmatigen Stellen hitzeraken hat übertragen werden müssen, 7 neue Lebrer und 4 neue Lebrerinnenstellen in den Etat eingestellt. Bon dem 7 Lebrerstellen ist jeder der 7 Stufen der Lehrerscala je eine zugesetzt, bei der Lehrerinnenscala haben wir das gegen unter Fortfall einer Stelle der letzten Stufe bes antragt, eine höhrer Gehaltsstufe mit 1400 M jährlichem Kehalt und 5 Stellen en hilden und dem undernahr Gehalt und 5 Stellen ju bilben, um bem unleugbar borbandenen Bedurfniß nach Aufbefferung ber Lehrerinnen= gehalter einigermaßen gerecht ju werben. Der Gesammtjuschuß für unsere Schulvermaltung

beträgt nach dem Ihnen vorgelegten Etat pro 1886/87 18300 M mehr als im Borjahre, darunter 13 800 M allein mehr für die Elementarschulen.
Das langjährige eifrige Mitglied unserer Schulzdeputation Herr Brälat Landmesser hat im Anfange des Berichtsjahres unter allgemeinster Theilnahme der Bevölkerung unserer Stadt sein 50 jähriges Priesterjubiläum vosseigest Bulannuen mit der Schulzbeputation haben wir geseiert. Bulammen mit der Schuldeputation haben wir demselben zu diesem seinem Ehrentage durch eine Depu-tation eine Abresse überreichen und ihm unsere herzlichften Glüdwünsche überbringen laffen.

Allgemeine Armen-Verwaltung. In Folge der andauernd ungünstigen Erwerds-verhältnisse hat sich im laufenden Berwaltungsjahre die Zahl der hilfsbedürftigen Personen erheblich vergrößert. Jahl der hiltsbedürftigen Personen erheblich vergrößert. Trot fortgesett sorgfältiger Brüfung der Unterstützungsgesuche und thunlichker Benutung unserer der geschlossenen Armenpslege dienenden Anstalten in allen dazu geeigneten Fällen werden die uns durch den Etat bewilligten Ausgade-Summen dei mehreren Titeln um zusammen 34 500 M (darunter um 19 500 M bei Tit. I. "Laufende Armen-Unterstützungen" und um 10 500 M bei Titel III. "an außerordentlichen Unterstützungen") überschritten werden. Diesen Mehrausgaden werden bei der Moemeinen Armen-Verwaltung Wehr-Einnahmen ilberschriften werden. Diesen Mehrausgaben werden bei der Allgemeinen Armen-Berwaltung Mehr: Einnahmen und Minder-Ansgaben von im Ganzen 6500 M. (darunter eine Mehreinnahme von 3000 M bei Titel II. C. "Erstattete Unterstützungsgelder", Minderausgaben von 2000 M bei Titel VIII. "an Unterstützungen zc. für auswärts besindliche, bier ortsbehörige Versonen" und von 15:0 M bei Titel VII. "für den Unterhalt von Pflegestindern") gegenüberstehen. Andererseits werden die Einnahmen bei Titel III. A. "Erstattete Kurkosten für im Stadtlazareth im Armenwege untergebrachte Versonen" gegen den Etatsansat um etwa 3000 M zurüchleiben, weil das Lazareth weniger start als in den dem Etat zu Grunde gelegten Fractionsjahren belegt war. Auch bei Grunde gelegten Fractionsjahren belegt war. Auch bei Titel III. B. "Erstattete Kur- und Verpstegungskosten für im Arbeitshause und auf der Krankenstation im Armenwege untergebrachte Personen" werden die Einnahmen den Etaisansah nicht ganzerreichen, sondern um etwa 1000 & geringer sein. In dem Kalenderjahre 1885 hat unsere Armen-Ber=

waltung 153 Klagen angestrengt, und zwar: im Ber-waltung kreitversahren: 1 gegen einen Landarmen-Berband, 109 gegen Ortkarmen-Berbände, bei den ordentlichen Gerichten: 43 gegen aus privatvechtlichen Titeln erstattungspflichtige Bersonen. Hier-von sind 128 Prozesse zu unsern Gunsten, 3 zu unsern Ungunsten, einer theilweise zu unsern Gunsten, entschieden; in 2 Fällen haben wir die Klagen auf Grund des Ergebnisses der Beweisaufnahmen zurückgenommen, in den fibrigen 19 Fällen stehen die Ent-icheidungen noch ans. Bon auswärtigen Armen-Ver-bänden sind in demselben Zeitraume gegen uns zwei Prozesse angestrengt. In einem derselben find wir nach Brozesse angestrengt. In einem derselben sind wir nach dem Klageantrage verurtheilt, in dem andern Falle ist die gegen uns erhobene Klage zurüczewiesen. In der Armen: Anstalt zu Kelonken bekanden sich im Kalenderziahre 1885 durchschnittlich 437 Personen. Das Kinderund Waisenhaus zu Velonken war durchschnittlich mit 146 Ioglingen belegt, zu denen 11 auserhalb der Anstalthessinder Beschickse hieglinge dinzurreten. Auf Erund gerichticher Velchische sinder aus denen 15 während des Kalenderziahres 1885 18 Kinder aus dem hiesigen Stadtbezirke behufs Verhütung weiterer sittlicher Verwahrlosung zur Iwangserziehung in den Produzialunstalten untergebracht.

Nachdem der Bundesrath die Aufnahme einer Statistif ber Armenpflege im Deutiden Reiche für bas Statistif der Armenpflege im deutlichen Reiche sur Ods Ralenderjahr 1845 beschlossen und der Herr Minister des Innern die Ausfüllung der Zählkarten den Vorständen der Orts- bezw. Landarmen-Verbände übertragen hatte, sind für den Bezirk des Ortsarmen-Verbandes der Stadt Danzig 7876 Zählkarten selbstunterstützter Pers sonen ausgefüllt. Die Kosten dieser überaus zeitzraubenden und mühevollen Arbeit haben eiwa 2100 Me betragen.

Lazareth-Berwaltung Die Belegung des Lazareths ist eine geringere ge-wesen, als sie der Etat angenommen hatte, und wird zufolge dessen, sowie in Holge der gegen den Etat billiger belchafften Verpflegung bei der Position für Beköftigung ein Betrag von 8000 M erhart werden. Ebenfalls werden für Unterhaltung ber Wäsche und Betten 2000 M weniger, als der Etat vorgesehen hatte, zur Veraus-gabung gelangen. Dagegen werden für Unterhaltung der Gebäube und für Fenerung die Etats-Ansätze um 700 h iberschritten werden. Bei den Einnahmen werden an Binfen von Inhaber-Bapieren 500 M, an Rurtoften von 2) Privattranfen in den allemeinen Kranfenjälen 1000 M, b) von Kranfenfajien 151,0 M, e) von ambulatorisch behandelten Kranken 200 M. und aus dem Kur-Abonnement 800 M. mehr, dagegen an Kurkosten von Brivatkranken, welche ein Zimmer für sich allein bezw. mit einem anderen Kranken zusammen haben 1500 M meniger eingehen.

In dem neuen Stat ift eine Frequenz von 250 gegen jetzt 260 du Grunde gelegt, auch hat der Verpslegungssat von 50 & pro Tag auf 48 & für die Kranken und von 65 & auf 63 & für das Personal herabgeletzt werden können. Als einmalige außerordenkliche Außgabe sind in denselben für Beichaffung eines neuen Dampfteffels und Erweiterungsban des Keffelhauses 7750 M. sowie für Emichtung des gur Anlage eines Kirchhofes ber Lazareth = Verwaltung übermiesenen Terrains zwischen bem neuen Marien = Kirchhose, dem Kassubischen Wege, dem kleinen Exercierplate und dem Weichbrodischen Privatgrundstüde die Summe von 3660 & eingestellt worden. Der Neubau der chirurgischen Station auf der Sandgrube ist derart gesördert worden, daß die Indenutungnahme zum Perhste 1887 wird stattsinden

Arbeitshaus Bermaltung. Die Frequenz im Arbeitshaufe ift auch in diesem Jahre eine nicht unerheblich größere gewesen, als der Stat vorgesehen hatte. Dessenungeachtet wird der Etatsansat für Beköstigung, wenn überhaupt, nurum ein Geringes überstiegen werden, da es ebenso wie beim Lazareth möglich gewesen ift, die Beköftigung billiger Mehreinnahme von 500 % beim Arbeits-Reingewinn wird eine Mehransgabe in gleicher Höhe bei dem Titel "Feuerung" gegenüber stehen. Im llebrigen werden sich Einnahmen und Ausgaben innerhalb der durch den Etat gestedten Grengen halten.

genecien Grenzen galten.
Der neue Etat, bem eine um 20 häusler erhöhte Frequenz nach dem dreijährigen Durchschnitte zu Grunde gelegt werden nußte, in welchem aber die Bauschalsätze für die Beköstigung um 1 & pro Kopf und Tag für den Kranten häusler und um 2 & pro Kopf und Tag für den Kranten Herabgesetzt werden konnten, erfordert gegen den jetigen Etat 1290 - mehr, und zwar fast lediglich in Folge des Umstandes, daß für die unahweisdare Erneue ung der Ueberbrückung der Radaune als einmalige Ausgabe der Betrag von 1259 M in den Ausgabe-Etat aufzunehmen war.

Leihamt.
Leihamt.
Am Schlusse des Berwaltungsjahres 1884/85 versblieb ein Bestand von 35 989 Pfändern, beliehen mit 284 447 M.; am Schlusse des laufenden Verwaltungssiahres wird sich voranssichtlich ein Bestand von 33 350 Pfändern, beliehen mit 268 500 M. ergeben. Pfändern, belieben mit 268 500 M ergeben. In der Zeit vom 1. April 1885 bis jum 15. Februar 1886 sind inse gesammt 49 502 Pfänder mit 360 489 M neu belieben,

so baß der durchschnittliche Pfandichilling fich in biesem Jahre auf 7,28 & gegen 7,35 & im Borjahre

Die seitens der königl. Polizei = Direction an die Kämmereikasse abzuführenden Einnahmen werden ein Mehr von 5000 M. ergeben, im Uebrigen werden, abgesehen von dem im Etat nicht vorgesehenen Miethezinse von 1000 M. für die im Sause Hundegasse Nr. 113 für die königl. Bolizei Direction gemietheten Räumlichkeiten, Ginnahmen und Musgaben nur wenig von den Ctats-

Ansätzen abweichen. Nach Auslegung des Etats ist Seitens des Herrn Regierungspräsidenten die Aufforderung an uns gelangt: zur Beschaffung der Unisormen und Waffenstücke der hiesigen Schusmannschaft noch in den vorliegenden Etat die Summe von 10 128 M einzustellen. Wir werden und über diese Forderung in unserer nächsteu Sitzung schlüssig machen und Ihnen die ersorberlichen weiteren Mittheilungen alsdann zugehen lassen.

Feuerwehr und Machtmannichaft. Gine Beränderung in der Kopfstärke der Mann-ichaften des Jeuerwehrcorps ift nicht eingetreten. Wechsel in dem Berlonal der Mannschaften sind vier vorgekommen, die hierbei freigewordenen Stellen durch Aspiranten aus der Wachtmannschaft wieder besetzt. Der Gesundheitszustand der Mannschaften war ein nicht un-gunstiger, die Krantheiten bestanden hauptsächlich in Mann, welche Berletzungen sich augezogen hatten, murde Entschädigung von der Unfallversicherungs: Gesellschaft gezahlt. Sämmtliche Löschgerathschaften und Utenstiten Entschädigung von der Unfallversicherungs: Geieusgatgezahlt. Sämmtliche Löschgeräthschaften und Utenslicen sind in vollkommen brauchbarem, die Gebäude der Feuers wehr in baulich gutem Justande. Die Beschäftung einer Feldschmiede und des nöthigen Schmiedes und Schlossers handwerkszeuges im vorigen Jahr hat eine bedeutende Erparniß im Tit. IV. eintreten lassen, alle kleineren Reparaturen an den Geräthen und Fabrzeugen z. sind durch geeignete Handwerker im Corps selost ausgeführt. Ebenso vollen in Jukunft die Geschirre für die Perede der Fenerwehr aus ausrangirten Schläuchen im Institut selbst angefertigt werden.

selbst angesertigt werden.

Bom 1. April 1885 bis zum 10. März d. J. ist die Fenerwehr 155 Mal alarmirt worden und zwar zu großem Kener 4 Mal, mittlerem Fener 12 Mal, kleinem Feuer 65 Mal, Schornsteinbränden 29 Mal, durch blinden Lärm 45 Mal. Zur Anwendung bei den verschiedenen Feuern kamen 29 große, 26 kleine Sprißen und

22 Sydranten. Die Feuerwehrtelegraphie hat sich im vergangenen Die Feuerwehrtelegrabbie hat sich im vergangenen Jahre um zwei Fernsprechstationen vermehrt, und zwar sind solche im Landeshause Neugarten Nr. 24/25 und im Gertruden-Hospital am Betershager Thor in dem bei der Verwaltung der Wasserteitung und Canalisation erwähnten, im verstossenen Jahre erbauten Wärterhäuschen eingerichtet worden. Die Kopfstärke des Versonals dei der Wachtmannschaft ist dieselbe geblieben wie im Vorster Versonals der Versonals d jahre. Bier Mann sind, wie bereits in den beiden vorangegangenen Jahren, für drei Wintermonate mit Ihrer Zustimmung extraordinär eingestellt und während dieser Zeit zu Patronillendiensten verwandt worden. Der Gesundheitszustand der Mannschaften ist fein besonder gunftiger gewesen, namentlich find Krankheiten in Folge von Erkaltungen, denen die Mannschaften bei ihrem Dienste zur Nachtzeit und bei jeder Witterung ausgeseh find, vielfach eingetreten.

Vermischte Nachrichten.

\* [Ex=Kaiserin Eugenie] besindet sich, wie man uns aus kondon berichtet, in Windsor zum Besuche der Königin Victoria. Bor wenigen Tagen blätterte die Kaiserin in einem großen Photographien: Album der englischen Monarchin. Sie fand eigene zwei Bildnisse; das erste stellte Eugenie im Glanze der Jugend und Schönheit vor, das zweite zeigte sie als gebrochene, erzgraute Frau. Thränen rollten über die Wangen der Ex-Kaiserin, als sie die beiden Bilder nebeneinander sah, wie Königin Pictoria sagte tröstend: "Es sind eben Er-Kailerin, als sie die beiden Bilder nebeneinander sah, und Königin Victoria sagte tröstend: "Es sind eben Jugend und Alter, zw i Epochen im Menschenleben."
— "Nein, nein", rief die Kaiserin, "nicht in meinem Falle, bei mir heißt es: "Es ist Leben und Tod."

Bom Chaument, einem Auslänser des Grammout, gegenüber Beveh, ist am 10. d. M. eine Jawine herabgekommen und hat die Iroke Straße und die Cisenbahn zwischen Bouveret und St. Gingolph mehrere Meter hoch zugedeckt. Veträchtliche Schneemassen und iber den See geschwommen.

\* [Eine aufregende Scene] hat sich am Sonntag

tamen auch über den See geschwommen.

\* [Eine aufregende Scene] hat sich am Sonntag Morgen im zoologischen Garten in Hamburg im Raubthierhause abgetpielt, wie sie glücklicherweise in den zoologischen Gärten selten vorkommt. Der männliche Puma oder Silberlöwe, Felis concolor L., hat eins der drei weiblichen Thiere, die mit ihm den Käsig theisen, erwürgt. Die Silberlöwen waren seit Jahren immer zu Dreien oder Vieren gemeinsam gehalten worden. Auch das seizige Männchen hatte seit vorigem Sommer mit zwei weiblichen Thieren zusammen gelebt; dazu war vor 3 dis 4 Wochen ein drittes Weidehen gekommen, das nicht unfreundlich aufgenommen worden war. Steis hatten die Thiere unter einander Frieden gehalten, und nur Nachmittags kurz vor der Fütterung war. Stets hatten die Chiere unter einander Frieden gehalten, und nur Nachmittags kurz vor der Fütterung war das Männchen, um dem Streit um das Jutter vorzubeugen, in einen Nebenkäfig gelverrt worden. Gestern Vorgen hat das männliche Thier plöstlich und ganz unerwartet das neu hinzugekommene Weibchen an ganz innerwartet das nen hindugerömmene Werbeigen all der Kehle gepackt und zu Tode gewürat. Wie das gekommen, hat Niemand gesehen. Sin Besucher kam dazu, als der Uebersall bereits geschehen war; er bielt den Vorgang ansangs für Spielerei und rief den Wärter, der am anderen Ende des Hauses beschäftigt war, erst, als er sich von dem Ernst des Vorganges überzeugt hatte. Der Wärter berlichte nun mit einer eisernen Stange das witthende Thier von keinen Poser zu entsernen — peraeblich. — Mittlerweise mit einer eisernen Stange das witthende Thier von seinem Opfer zu entfernen — vergeblich. — Mittlerweile war auch der Director gerusen worden; derselbe fand soson, daß nicht mehr zu helsen sei Das Männchen hatte das unglückliche Weibchen vorn an der Kehle gefaßt und war nicht zum Loslassen zu bewegen; es hatte sich in die hintere Ecke des Käsigs zurückgezogen und zeigte sich der Einwirkung der eisernen Stange gegenzüber unempfindlich. Als es endlich sein Opfer losließ, war dasselbe bereits todt. Nachdem das männliche Thier in einen Nebenkäsig gebracht worden war, zeigte sich, daß das todte Weibchen am Halse einsach gewürgt worden war; irgend welche Biswunden, die man bei der Schärse der Ecksöhne des Männchens hätte erwarten sollen, sehlten. Es scheint, daß das erwürgte Thier dem Männchen bei seinen Bewerbungen um die anderen Weibchen in irgend einer Weise in den Weg gekommen und dann angegriffen worden ist, daß Weg gefommen und dann angegriffen worden ift, bak alfo Eifersucht die Hauptrolle bei dem Borfall gespielt habe. Im Allgemeinen erinnert der Borfall an einen ähnlichen im Kölner zoologischen Garten, wo vor wenigen Jahren ein Eisbar seine Gefährtin ums Leben brachte.

\* [Gine Giferinchtsscene mit tragischem Ausgange] ereignete sich gestern Abend auf dem Dominium des Breslau benachbarten Dorfes Schönborn. Als das bortige Stubenmädden in dem Ofen eines Zimmers Feuer anzindete und sich hierbei mit dem Kutscher weier anzündete und sich hierbei mit dem Kutscher unterhielt, stürzte die ebenfalls auf dem Dominium beschäftigte Wirchschafterin, mit einem Revolver versehen, ins Zummer und fenerte nach dem Stubenmädden zwei Schüsse ab. Letztere brach sofort, tödtlich getrossen, zusammen und verstarb nach einigen Minuten. Die Mörderin wurde sofort festgenommen.

H. Der letzte deutsche Soldat auf frangofischem Boden.

Dieje lette Erinnerung an den großen Krieg und war augleich an einen seiner erst jüngst versten und swar augleich an einen seiner erst jüngst verstorbe nen bedeutenosten Keldberrn, nämlich den Generalfeldmarichall Frbr. von Manteuffel, eine heitere Episode aus seinem Kriegsleben betreffend, die sicherlich nur Wenige kennen, erzählt der "Soldatenfreund" in seinem neuesten

heft mie folgt: Der 16 September war der Tag, an welchem wir endlich die Grenze überschritten; dicht am Grenzpfahl hatte sich unser allverehrter General von Manteuffel, der bald darauf zum Feldmarschall ernannt wurde, mit seinem ganzen glänzenden Stabe aufgestellt, um seine Truppen beim Verlassen bes feindlichen Reiches noch einmal Revne passiren zu lassen; es war auf dem Schlachtfelbe von Vionville, wo wir uns jetz zum ersten Mal wieder nach brei langen Jahren einem deutschen Grenspfahl

Börsen-Depeschen der De näherten. Mit lautem Durrab isten Balaillou auf Bataillou, Kavallerie und Antillerie in Krammen Karade marsch bei unserm General vorüber, anlest mir denn unser Lataillon war an den Schlink besoblen — die es sicherlich nicht am schlechtesten machten. Dann, tieß der General die ganze Bagage vorüberziehen, desable beitrauf seinem Stabe, voranezureiten, und setze sich dann eldhiganz allein, ties sinnend, hinter allen Andern in Bewegung — — es war klar, er wollte dex letzte deutsche Soldat auf dem französischen, so hintig bessiegten Boden sein! Und wer hätte daran zweiteln können, daß er es war! War voch keine Patronille, geschweige denn irgend ein Truppentheil mehr hinter uns gelabein. Der letzte deutsche Soldat auf französischem Boden! — Welch tausend ernste Gedansen mochten sich im Hindlich auf diese Tbatsache in dem Gesst des Den irgeno ein Truppenielt nicht sant gene Der letzte beutsche Soldat auf franspizschen Doben! — — Welch tausend ernste Gedanken nichten sind im hinblid auf diese Thatsache in dem Gest des großen Feldherrn freuzen, der mit diesem Moment eine der wichigken Perioden der Weltzeschichte beendet hinter sich liegen sah! Da ertönten plötzlich, gerade als der General wieder in der Höhe unseres Bataillons angestommen war, saute donnernde Hischläge eines im vollsten Galopp hinter uns heransprengenden Pserdes. Alles drehte sich um, und — "Corl Bruer, Carl Bruer" — ertönte es von den Lippen der Hintersen. Und er war es, der biedere Karl Brauer, ein sich durch das Gegentheil von Schönheit und Geradheit auszeichnender Trainsoldat, der Pferdedurche unseres Regimentsachienten, annasend mit einem Halfter, welchener im letzten Duartier vergessen und scheunigst wiedergeholt hatte. Nur wenige Augenblicke — und plötzlich begann ein Lächeln, ein Murmeln, schließlich eine saute Heiterkeit, die sich, stürmischer werdend, von Compagnie zu Compagnie fortpslanzte, dis sie bald das ganze Bataillon erfüllte — ein Blick auf das ernste Gesicht unseres Hührers und die ersten Entschuldigungsworte Corl Bruers hatten das ganze Komische der Stüdt unseres Hührer und Die ersten Entschuldigungsworte Corl Bruers hatten das ganze Komische der Schupationstruppen — nein, "Corl Bruer", der biedere, wenn auch nicht imponirende Utermärker und Trainsoldat, war der letzte deutsche Soldat auf französischem Boden gewesen, er war es, welcher die ganze historika Ber deutung diese Moments in seiner eigenen hervorragenden Berson zum Ausdruck brachte. General von Manteussel woolkte ansanz duschen. General von Manteussel woolkte ansanz dieserzukämpfen sieher, doch bald muste worlon zum Ausoria brachte. General von Acanteufet wollte anfangs böse werden; man sah es ihm an, wie er seinen Aerger niederzukämpfen suchte, doch bald muste auch er dem Komischen der Situation nachgeben, und sich dem Unvermeidlichen fügend, gab er lächelnd Anweisung, daß "Corl Bruer" als "letzter deutscher Soldat auf französischem Boden" photographirt werden sollte!

Vergleichende wöchentliche Sterblichkeits-Statistik einer Anzahl grösserer Städte. Jahreswoche vom \$8. Februar bis 6. März 1886.

| : 1    | CONTROL OF THE PROPERTY OF THE |                               |                   |                    |                                          |           |        |            |                      |              |                    |                 | 31                                  |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------|--------|------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|
| t = rr | Städto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Elewohnezeahl per<br>Tausend. | Tod<br>oh<br>Todt | esi.<br>no<br>geb. | Todesfälle per Jahr<br>auf 1000 Lebende. | rn.       | n.     | lach.      | Diphteric and Group. | Kenohhusten. | Unterleibs-Typhus. | Brechdurohalle. | Flecktyphus.<br>Epid. Genickstarre. |       |
| rase   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Siewo                         | sammen            | unter<br>Jahr.     | Fodes                                    | Blattern. | Masern | Scharlach. | Dipht                | Kenol        | Unter              | Bre             | Fleckty<br>Epid.                    |       |
| n      | And the second state of th |                               | -                 | 44                 |                                          |           |        | 135        | 361                  | 10           | 2                  | 28              |                                     |       |
| t      | Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1315                          | 938               | 146                | 24,7                                     | _         | 9      | 2          | 9                    | -            | 11                 | 10              |                                     |       |
|        | Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 471<br>298                    | 157               | 40                 | 27,3                                     |           | -      | 1          | 2                    | -            | 2                  | 2               |                                     |       |
|        | Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 260                           | 139               | 50                 | 27,8                                     | entere    | -      | 2          | 9                    |              | 2                  | 8               |                                     | 333   |
|        | München Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245                           | 102               | 23                 | 21,6                                     | -         | 4      | 2          | 5                    |              |                    | 8               |                                     | O.    |
|        | Dresden Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170                           | 71                | 18                 | 21,7                                     |           | -      | 1          | 3                    | -            | _                  | 2               |                                     | - 33  |
| n I    | Köln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160                           | 83                | 27                 | 26 8                                     | -         | -      | 1          | 1                    |              |                    | 5               |                                     |       |
| r      | Königsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150                           | 85                | 51                 | 29,2                                     | 70        | -      |            | 4                    | -            | 2                  | 6               |                                     |       |
|        | Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 158                           | 68                | 13                 | 20 9                                     |           | -      | -          | -                    | -            | 1                  |                 |                                     | 1     |
| e      | Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 138                           | 76                | 81                 | 28,4                                     | -         |        | 4          | 3                    | _            |                    | 2               |                                     |       |
| r ;    | Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 128                           | 66                | 10                 | 29,3                                     |           | 2      | -          | 1                    | PROTY        |                    | 1               | 1 -                                 |       |
| ,      | Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114                           | 58                | 18                 | 21,0                                     |           | -      | 1          | 7                    | -            |                    | 1               |                                     |       |
| 0      | Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113<br>112                    | 48                | 21                 | 22.3                                     | -         | 1      | _          | 1                    | _            | 1                  | 2               |                                     |       |
| =      | Strassburg i. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114                           | 56                | 10                 | 25.1                                     |           | 1      | _          | 3                    |              | -                  | 5               |                                     |       |
| r      | Nürnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108                           | 52                | 8                  | 26,2                                     |           | 1      | 1          | 4                    | 4980         | -                  | -               |                                     |       |
|        | Magdeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114                           | 60                | 14                 | 27,4                                     | anto      |        | 1          | 7                    | -            | -                  | 6               | andre states                        |       |
| ),     | Altona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 164                           | 84                | 30                 | 41.6                                     | -         |        | 1          | 6                    |              | 2                  | 1               |                                     |       |
| IT     | Düsselderf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 114                           | 45                | 17                 | 20,3                                     | -         | E      | -          | 2                    | -            | 1                  | -               |                                     |       |
|        | Elberfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106                           | 55                | 15                 | 26,2                                     |           |        | -          | 94 91                | 1            | -                  | 4               |                                     |       |
| n      | Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99                            | 85                | 19                 | 84,0                                     | -         | 7      | _          | 2                    | 1            | _                  | estate          |                                     |       |
| II I   | Aschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95<br>110                     | 61                | 8 87               | 28.6                                     | -         | -      | -          | 1                    | -            | -                  | mpan            |                                     |       |
|        | Chemnitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85                            | 48                | 14                 | 26.3                                     | _         | 1      | -          | 1                    |              | -                  | 2               | -                                   |       |
| 33     | Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64                            | 29                | 5                  | 23,0                                     | -         | -      | -          | -                    |              |                    |                 |                                     |       |
|        | Mains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84                            | 35                | 5                  | 28,4                                     | -         |        | 2          | 9                    |              | -                  | -               | -                                   |       |
| 3      | Earlsruhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56                            | 53                | 10                 | 196                                      |           |        | -          | 1                    | -            | 1                  | 2               | -                                   |       |
| 0 6    | Wannheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61                            | 30                | 7                  | 25,5                                     | -         | -      | 1          | -                    |              | -                  |                 | -                                   |       |
|        | Darmstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51                            | 80                | 4                  | 20,3                                     | -         | -      |            | -                    | -            | -                  | _               |                                     |       |
| n      | Wiesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53                            | 18                | 6                  | 16,9                                     | -         | 40     | 5          | 88                   | 125          | 8                  | 26              |                                     |       |
|        | London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 2148              | 168                | 30,6                                     | 9         | 20     |            | 53                   | 8            | 22                 | 60              |                                     |       |
| g      | Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2939                          | 1320              | 100                | 30,0                                     | 9         |        | -          | -                    |              |                    | -               |                                     | 28    |
| )=     | Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 281                           | 200               | 37                 | 36,1                                     | 4         | 8      | 1          | 3                    | 2            | 1                  | 3               | 2 -                                 | 33    |
| n      | Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 194                           | 121               | 34                 | 32,4                                     | -         |        | £          | 1                    | -            | 3                  | 4               | -                                   |       |
|        | Lopenhagen1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 280                           | 115               | 30                 | 20,7                                     | -         | -      | 8          | 4                    | -            |                    | -               |                                     | · The |
| je     | Basel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70                            | 30                | 9                  | 22,2                                     |           | -      |            | -                    | -            | -                  | -               |                                     | 3     |
| 8      | Post <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 429                           | 314               | 74                 | 36.9                                     | 26        | 11     | 1          | 5                    | 4            | 90 91              | 23              |                                     | 3     |
| ig     | Brüssel3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175                           | 114               | 30                 | 33,9                                     | 4         | 26     | 28         | 13                   | 4            | 2                  | 99              | 3 -                                 |       |
| n      | Petersburg <sup>4</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 929                           | 684               | 161                | 38,3                                     | 1         | 20     | 1          | 18                   | _            | 12                 | 25              |                                     | -     |
| n      | Warschau <sup>5</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200                           | 22                | 56                 | 20,1                                     | 1         | _      | -          |                      | _            | -                  | -               |                                     | -     |
| m      | Bukarest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 475                           |                   |                    | -                                        | _         | -      | -          | -                    | -            |                    | -               |                                     | -     |
| 111    | Madrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210                           |                   |                    |                                          |           |        | 1          | 15/4                 | 1            |                    |                 | 1 1                                 |       |
| t;     | 4) Di- 0 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 6                           | Die               | 97 T               | hrnar                                    | 1         | 8) ]   | Bis        | 27.                  | Fe           | bru                | ar.             | 4) Bi                               | 5     |

1) Bis 3. März. 2) Bis 27. Februar. 3) Bis 27 27. Februar. 6) Bis 27. Februar.

Standesamt.

Geburten: Premier-Lieutenant Richard Robert Immanuel Kummer, T. — Friseur Jakob Seybel, S. — Fabrikarbeiter Friedrich Rolchack S. — Arb. Jakob Friese, T. — Arb. August Dudde, S. — Gefangenen-Ausselege, Ladislaus Gorcauzewski, S. — Malersgehise Robert Oroß, S. — Invalide Eduard Erdemann, T. — Kaufmann hirsch haus halter, S. — Arb. Jakob Manbold, T. — Feuerwehrmann Johann Bodziarski, S. — Steinmet Otto Winkler, S. — Arb. Maler Heinhold Laaser, S. — Krämer Jons Trukatis, S. — Kellner Hugo Diedick, T. — Friseur Wilhelm Beier, S. — Unehel.: 1 S., 3 T.

Aufgebote: Formermeister Ludwig Richard Michel und Catharma Emilie Barbara Brübel. — Arbeiter Friedrich Rey und Rosalie Maria Gorški. — Sattler und Tapeziergehisse Otto hinz und Oga Clara Salzbuber. — Arbeiter Johann Robert Theodor Blaß und Anna Julianna Wedelftädt. — Feisenhauer Ostar Theodor Carl Ernst und Auguste Amalie Bruder.

Deirathen: Arbeiter Carl August Rlasse und Errtha Imalie Auguste Rleist.

Todes fälle: Fräul. Delene Weiß, 26 F. — Arb. Johann König, 74 F. — Arb. Bernhard Stühmert, 40 F. — T. d. Schlossergel. Wilhelm Daase, 1 Mr. — T. d. Kustchers Friedrich Sellse, 9 Mr. — Arb. Bohann König, 74 F. — Arb. Johann Sonntag, 31 F. — E. d. Wertschers Friedrich Sellse, 9 Mr. — Arb. Johann Boß, 66 F.

Börsen = Depeschen ber Danziger Zeitung. (Spezial-Telegramme.)

Frantfurt a. M., 17. März. (Abendbörie.) Deftere Creditactien 2443/4. Franzolen 2061/k. Lombarden —. Angar. 4% Goldrente 841/4 Ruffen von 1880 -Tendeng: still.

Bien, 17. Mais. (Abendborfe.) Defterr. Credits actien 303,60. Franzosen 255,30. Lombarden 125,80 Galigier 209,40. 4 % Ungarische Goldrente 104,05. — Tendeng: günstig.

Paris, 17. Mais. (Solufcourfe.) Amortif. 3% Rente 83,20. 3% Rente 80,47. Ungar. 4% Golbrente 831%. Franzofen 512,50. Lombarden 270,00. Efirlen 15,20. Aegypter 347,00 - Tendeng: behauptet. - Rohauder loco 34,00. Tendeng: ruhig. - Weißer Buder 7te Mars 39,00, 70x April 39,10, 70x Mai-August 40,10. Rubig.

London, 17. März. (Schlußcourfe.) Confoli 100%. 4% preußische Confols 104. 5% Ruffen de 1871 98. 5% Ruffen de 1873 991/2. Türken 15. 4% ungar. Goldrente 831/4. Aegupter 69. Platdiscont 2 %. Tendeng: ruhig. — Havannaguder Rr. 12 14, Rüben-Robsuder 121/2. Flau.

Betersburg, 17 Märs. Wechfel auf London 3 M. 241/32. 2. Drientanl. 100%, 3. Drientonl. 100%. (Fortsetzung auf der vierten Seite)

Börsen-Depeschen ber Danziger Zeitung.

Borlens-Depelden ber Danziger Zeitung.
Bremen, 16. März (Schlußbericht) Betroleum.
Standard white loco 6,75 Br. Fest.
Barts, 16. März. Setreidemarkt. (Schlußbericht.)
Weizen ruhig, Ir März 21,90, Ir April 22,10, Ir Mais uni 22,60, Ir Juli-August 23,10. — Roggen ruhig, Ir März 13,80, Ir Juli-August 14,80. — Mehl 12 Marques ruhig, Ir März 47,40 Ir April 47,80, Ir Mais uni 48,60, Ir Juli-August 19,10. — Rühöst träge, Ir März 55,00, Ir April 55,25, Ir Mais August 56,75, Ir Sept. Dezember 58,50 — Spiritus ruhig.
Rewhork, 15. März. Weizenverschiffungen der letzten Woche von den atlantischen Häsen der Vereinigten Staaten nach Großbritannien 26 000, do. nach Frankreich —, do. nach anderen Häsen des Continents 11 000, do. von Californien und Oregon nach Großbritannien 56 000, do. nach anderen Häsen des Continents 24 000 Orts

Productenmärkte.

Berlin, 16. März Weizen loco 145—166 A, sein märkscher und Medlenburger — M., zu Aprils-Wai 1561/4—1553/4—1561/2 M., zu Mai-Juni 1583/4—1581/2 M., zu Juli-Nug. 1631/2 die 1631/4 M., zu Juli-Nug. 1631/2 die 1631/4 M., zu Juli-Nug. 1631/2 die 1631/4 M., zu Gent.-Okt. 167—1661/2—1663/4 M.— Roggen loro 131—137 A. mittel inländ. 133—134 M., seiner inländ. 135 die 135,5 M. ab Bahu, zu Aprils-Wai 136,7—136,3 M., zu Mai-Juni 138,3—138 M., zu Juni-Juli 129,7—139,5 M., zu Juli-Nugust — M., zu Gent.-Oktober 142,3 M.— Hoser loco 123—160 M., ost: and westpreußischer 126—139 M., pomm. und udermärlischer 132 die 139 M., soster loco 123—160 M., ost: and westpreußischer 126—139 M., pomm. und udermärlischer 132 die 139 M., soster loco 123—160 M., ost: und köhnischer 136—143 M., seiner schlessischer, mährlicher und böhmischer 136—143 M., seiner schlessischer 127—130 M. ab Bahn, zur 136—143 M., seiner schlessischer 127—130 M. ab Bahn, zur 136—143 M., seiner schlessischer 127—130 M. ab Bahn, zur 136—143 M., seiner schlessischer 128—143 M., seiner schlessischer 128—143 M., seiner schlessischer 128—143 M., seiner schlessischer 138—143 M., seiner schlessischer 128—143 M., seiner schlessischer 138—143 M., seiner schlessischer 148 M., seiner schles

\*\*\* April-Mai 16,00 M, %x August-September 16,50 A, %x Sept.-Ott. 16,70 M — Erblen loco %x 1000 Kilo Kutterwaare 130—140 M. Kochwaare 155—200 M — Weisenmehl Kr. 00 21,75 bis 20,25 M, Kr. 0 20,25 bis 19,25 M — Roggenmehl Kr. 0 20 bis 19 M, Kr. 0 u. 1 18,50 bis 17,50 M N. Marken — M, %x April-Mai 18,35 M, %x Mai-Juni 18,45—18,50 M, %x Juri Juli 18,60—18,70—18,65 M — Rüböl leco ohne Faß 43 M, %x April-Mai 43,4—43,5 M, %x Mai-Juni 43,9 bis 44 M, %x Sept.-Otibx. 45,9—46 M — Betroleum loco — A. — Spiritus loco ohne Faß 35,9 M, %x April-Mai 37,0—37,2 M, %x Mai-Juni 37,3—37,5 M, %x Juni-Juli 38,3—38,5 M, %x Juli-August 38,2—39,3 M, %x August-Sept. 39,9—40 M — Wagdeburg, 16. März. Buderbericht. Kornzuder, excl. von 96 % 22,40 M, Kornzuder, excl. 880 Kendem. 21,00 M, Nachproducte excl., 750 Kendem. 18,50 M. Flau — Gem. Raffinade mit Faß, 27,25 M, gem. Welis I. mit Faß 26,00 M Preise nominell.

Schiffs-Lifte.

Renfahrwaffer, 17. März. Wind: D. Richts in Sicht.

Schiffs-Nachrichten.

Rostod, 15. Märs. Laut Brief des Capitans S. Evers aus Plata, d. d. 14. Februar, ift die biefige Bart "v. Schade Ren" am 8. Februar auf Cap Jabella gestrandet und zerschellt. Leider sind ertrunken der Steuermann, der Bootsmann und drei Matrosen.

Fremde. Hendler a. Coblenz, Lichtenberg Kudstein, Göhring a. Liebau, Horn a. Chemnit, a. Kuchteth, Godring a. Lieban, Horn a. Chemnis, Wendenburg a. Haunover, Cordes a Mühlheim a./R., Schulz a. Plauen, Sichting a. Leipzig, Kaufleute. Arnold a. Kablbude, Commerzien-Rath. Clafen a. Kieben, Administrator. Balter a. Mühlhausen i./E., Habritbesiter. Wessell a. Stüblau, Gutsbesiter. v. Tevenar nehst Gemahlin a. Dommachau, Kittergutsbesiter.

Fotel de Berlin. Gerlach a. Wemel, Commerzienrath. Schottler a. Lappin, Fabrikbesiter. Schreitter a. Wien, Ingenieur. Mautner a. Berlin, Köhler a. Berlin, Aures a. Darmsladt, Bloch a. Chauxdefonds, Stube a. Greifsmald, Tobias a. Dessau, Hecht a. Franksurt a. M., Giehler a. Wüssemaltersdorf, Kleimann a. Berlin, Hartmann a. Bielefeld, Wohlgemuth a. Dresben, Wisleben a. Prag, Winterfeld a. Berlin, Kaufleute.

Witsleben a. Prag, Winterfeld a. Berlin, Kaufleute.

hotel de Stolp. Günther u. Thielps a. Graudenz
u. Schulz a. Elbing, Kaufleute. Braun a. Calließ.
i. Pomun., Drogurift. Präzel a. Goldap, Techniker.
Bartlch a. Gr. Gart, Gutsbesiter. Westvhal a. Berlin,
Buchbinder. Landetske a. Thorn, Geschäftsführer.
Ianz a. Elbing, Capitän.

Cnglisches Daus Altmann und Lern a. Hamburg,
Fleischer und Hossmann a. Berlin, Lorch a. Mainz,
Philippsberg a. Chemniz, Schönseld a. Greiz, Wenzel
a. Frankfurt, Kaufleute. Dr. Borgius nehst Gemahlin
a. Bosen, tgl. Consistorial-Kath. Daniels a. Breslau,
Fabritbesitzer. Groth a. Leipzig, Inspector. Dr. Borgius
a. Berlin.

a. Berlin. **Balters hotel.** Hannemann n. Gem. a. Polzin, Bölde n. Gem. a. Barnewis, Frau Schaenemann n Sohn a. Dünnow, Rittergutsbesitzer. Suhr a. Lappin, Rittergutspächter. Suhr a. Rathstube, Gutsinsp. Glomsda a. Königsberg, Ass. Insp. Jöhnde a. Gnewau, königl. Oberförster. Stodmann a. Elberseld, Toran a. Frankfurt, hirfchseld a. Berlin, Wolf a. Kürnberg, Kauslente. Major Stiesbold n. Fam. a. Danzig. Art. Offizier v. Pl.

Tomlubu a. Berlin, Frommer a. Graudenz, Kiefelbach a. Wasserblig, Elsner a. Stettin, Demmersbach und Pfeil a. Leipzig, Kausseute. Prätzel a. Goldap, Techniser. Lic. Labunsti a. Sullenczhn.

Berantwortliche Rebacteure: für den politischen Theil und ver-mischte Nachrichten: Dr. B. Herrmann, — das Feuilleton und Literarischen, D. Ködner, — den lokalen und prodinziellen, Handels-, Marine-Theil und den librigen redactionellen Ingalt: A. Klein, — für den Inseratenisels A. W. Kafemann, sammtlich in Danzia.

Der föstlichste und gesündeste Erfrischungstrant ift tohlen-faures Wassermit 1/6 Magenbehagen von Widtfeldt i. Aachen.

Rur ect mit diefer Schutymarte.

Malz-Extract n. Huste-Nicht Caramellen\*) von L. H. Pietsch & Co., Breslau.

Hicht) zu senden, da im Früsigahr bieses Mit tel mir

wirktich gute Lieuste geleistet hat.

Wetzerding bei Saargemünd, Lothringen.

Betzerding bei Saargemünd, Lothringen.

R. Klémung, Pfarrer.

Jeder Hann höchst gefährlich werden, es darf deshalb ein Hustender nicht forglos sein, denn ein vernachlässigter Hann der Keim von llebeln werden, welche in ihrer Entwicklung das Leben bedrohen.

\*\* Extract à Flasche 1 M, 1,75 u. 2,50. Cara-mellen à Bentel 30 u. 50 & — Zu haben in Danzig in den Apotheken zum "Clephanten" und zur "Alt-stadt", Holzmarkt 1, ferner bei den Herren Carl Schnarke, Alb. Neumann und Vebr. Baesold, in Dirschau bei Herrn Robert Zube, in Praust bei Apotheker Hrn. B. Ih.

Die neueste Behandlung der Fettleibigkeit (des Dickwerdens) geschiehtsin der neueren Zeit durch Entziehung aller leicht Fett bildenden Substanzen (Brod, Kuchen, Mehlspeifen, Kartosfeln zc.), sodann darf während des Essens nichts, im Allgemeinen wenig, Bier gar nicht, getrunken werden. Bon- größter Bichtigkeit für Alle, welche zu Fettansatz neigen, ist es aber, daß sie sir tägliche ergiebige Leibesössnung forgen und werden hierzu von den Aerzten die Apotheker R. Brandt's Schweizerpillen (erhältlich 1 A in den Apotheken) als das beste Mittel empfohlen, da sie sicher und angenehm wirken. Man achte auf das weiße Kreuz in rothem Feld mit dem Namenszug R. Brandt.

Mich auf meine gestrige Mittheilung in dieser Zeitung berufend, beehre ich mich hiermit dem geehrten Publikum Danzigs anzuzeigen, daß die durch mich veraustalteten

## Wohlthätigkeits-Concerte

(die Hälfte des Netto-Ertrages wird zu Gunften der hiesigen Armen sein)

Freitag, den 19. März, Sonnabend, den 20. März, im großen Saale des Friedr.=Wilh.=Schükenhauses

Ich wiederhole, daß biese Concerte nur von Künstlern erften Ranges, unterftütt von der Theil'ichen Rapelle,

Nachstehende Recension der Posener Zeitung über die daselbst am 10. März b. J. stattgehabten Concerte wird bas geehrte Danziger Publikum von dem oben gesagten am Besten überzeugen:

"Concert. An dem ersten, der von Herrn Dswald Nier veranstalteten Concerte nahmen Theil die Damen: Frau Ciara Lehr
[Coloraturgelang], Herr Dehlech [Violoncello] u Herr Miranda
[Gesang]. In Frau Lehr lernten wir eine bedeutende Sängerin
kennen, welche von Frau Destree Artot ausgebildet, alle Borzüge
der gesanglichen Technik mit einem sympathisch wirkenden Stimmorgan in sich vereinigt. Ihre Stimme ist ein hellklinaender,
überall gleichmäßig und leicht ansprechender Sopran, dessen Timbre
mit äußerem Glanz den Grundton innerer Empsindung und
keelischen Bewußteins verbindet. Dazu kommt eine bedeutende Ausdrucksfähigkeit, die dem Inhalt des Gesanges stets den zutressen Toucharakter verleiht Die Coloratur sie sit glatt und
leicht und zeichnet sich durch Keinheit und Sauberreit auß; der Triller ist abgerundet und mühelos. Wo sich so alle Vorbedingungen zu einem guten Gesange in schönster harmonie vereinigt sinden, da kann nur Kunstgerechtes und Bedeutendes geleistet werden, und so trugen die Vorträge der Künstlerin gestern Abend finden, da kann nur Kunstgerechtes und Bedeutendes geleistet werden, und so trugen die Borträge der Künstlerin gestern Abend von vornherein den Stempel echter künstlerischer Weihe, und Jeder war sich bewust, das ihm hier eine eigenartige künstlerische Persönlichkeit gegenüberstehe, die, ob sie ihm disher auch underkannt gewesen, mit wenigen Tönen sich sofort ihr Terrain mühes los gewonnen hat, und an deren gesanglichen Gaben man sich voll und ganz erwärmen und erfreuen kann. Programmmäßig trug Frau Lehr eine disher undekannte Arie v. Händel [aus "Kerres"], die ersten vier Lieder aus der Rob Schumann'schen Dichterstebe und ein von Frau Artot arrangirtes anmuthiges schwedisches Lied vor, doch verstand sich, durch den raussenden Beisall versanlaßt, Frau Lehr noch zu der Beigabe des Taubertschen Liedes "Böglein im Walde". Alle diese Gesänge wurden in gleicher "Böglein im Walbe". Alle diese Gefänge wurden in gleicher Borzüglichkeit geboten. Dem aufmerklamen Beybachter nußte sich vorzuglichert geboten. Dem aufmerklamen Beobachter nuchte sich nothwendig die Frage aufdrängen, ob dieses Talent einzig und allein dem Concertpodium angehören solle oder ob es nicht seine volle Verwerthung und Ansbeute auf der Bühne sinden müsse. Nach unserem Dafürhalten ist Frau Lehr, wenn sonst Bühnensgelchick vorhanden ist, für die Bühne als Sängerin prädistinirt, zumal auch ihr anmuthiges Auftreten und ihre persönliche Erscheinung sie darauf hinzuweisen scheinen.

icheinung sie darauf hinauweisen scheinen.
Herr Dethleth, welcher zum Eingange des Concerts den zweiten und dritten Satz aus der D-dur-Sonate von Anton Rubinstein spielte und hierbei schon den sicheren und musikalisch gedildeten Musiker erkennen sieß, bot in seinen Solovorträgen Album Platt von Henriques und Mazurka von Popper. Gab sich in ersten Stücke erwünschte Gelegenheit zur Entsaltung einer gesangreichen Tonbildung, so ließ das zweite mit seinen neckschen Khythmen alle technischen Schwierisseiten und Künste los derr Dehlbeth, unterstützt durch ein werthoolkes Instrument, wurde nach beiden Richtungen seiner Ausgabe gerecht; sein Spiel zeichnet sich ebensowohl durch edle und krästige Tonbildung wie durch sichere und ausgebildete Technit dortheithaft aus. Ueber Derru Miranda's Gesang können wir, da ja seine Leistungen schon zu wiederholten Malen an idreser Stelle gewürdigt sind, heute wiederholten und constatiren, daß seine wuchtige Stimme au Krast und Ausdarund und Modulationsfähigkeit noch gleichwerthig, wie in früheren Jahren ist."

Anfang 71/2 Uhr. — Kaffeneröffnung 61/2 Uhr.

Preise der Pläge: Seftgesette Eintrittspreise für gang Deutschland. Reservirte Sigpläge 1 MK. Sigpläge 50 Pf.

Nochmals bitte ich das große, unparteiische Publikum Danzigs, wo ich soviel zu kämpfen habe, diese

**wonIthätigkeits-Concerte** 

mit folden erften Kräften, ju folden von mir festgesetten und noch nie dagetoesenen Preisen zahlreich besuchen zu wollen.

# Jswa o Nier

## Hoflieferant.

Billets find in Allett Musikalien., Buch- und Cigarrenhandlungen, sowie bei herrn Diester im Schütenhause, bei Oswald Nier, Langgoffe 24, beim Portier des Hotel de Berlin, und Abends an ber Raffe gu haben.

hiermit erlaube mir die ergebene Anzeige zu machen, daß ich am hiesigen Plate in meinem bisherigen Lokale Langasso 37 unter ber alten Kirma

#### J. D. Meissner am 5. April a. c. mein

Weikwaaren=, Gardinen= und Confections=Geschüft wieder eröffnen werbe.

Indem ich höflichst bitte mein Unternehmen gutigst ju unterstützen, werde ich bas mir geschenkte Bertrauen burch ftreng reelle sowie eracte Bedienung rechtfertigen.

Sochachtungsvoll ergebenft

Meissner.

Börsen-Wochenblatt Herausgeber: Julius Hucke) erscheint mit der regelmässigen Beilage

Strazze in Berlin jeden Sonnabend Abend. Preis vierteljährl. 3 M. 75 Å ausw. bei den Postanstaiten, 3 M. 50 Å in Berlin bei den Zeitungs-Spediteuren. Die jeweilig letzte Nummer probeweise gratis von der Expedition, Berlin SW., Friedrichstr. 220. [9342]

Bu bem am 19. März, Abends Abends 7 Uhr, im großen Sosie des Gewerbehauses staufindenden

#### Shlusse d. Foribildungsschulen des Gewerbe-Bereins ladet die Schüler, sowie Alle, die fich

für Die Sache intereffiren, ein. (9881 Der Schulordner. J. V .: O. H. Dahms.

Mit dem 1. April beginnen neue Kurfe zur Vorbereitung für das Sandarbeits-Cramen und in der Schneiderei. Uns meldungen hierzu, sowie zur Unterweisung in allen seinen Handarbeiten, auch Maschinen-nähen und Ansertigen von Wachsrosen, nimmt entgegen Bertha Massmann, Borstädt. Graben 12-14.

#### Gründlicher Klavierunterricht

wird Anfängern wie Erwachsenen von einer gut empfohlenen Lehrerin erth.

honorar 16 Std. 12 M. Gef. Adressen unter Nr. 9832 in der Erved. d. 3tg. erbeten.

Unentgeltlich vers. Anweisung b. Trunksucht u. beseit. nach d. berühmt. Methobe b Dr. v. Brühl, mit auch ohne Vorwiff W. Falfenberg, Berlin NO., Friedens: ftraße 105. Tägl eingeh., sowie Hunderte ger. gepr. Dankschr. bezeugen die Wie-berkehr des hänslichen Glücks. 19147

J. Penner, Langgaffe 50, 1. Gtage,

empfiehlt Anzüge, Paletots 2c. nach Maaß in eleganter Ausführung zu foliden Preifen.

## Stron-Hite

wäscht, färbt, modernisirt schnell u. gut August Hoffmann. Strobbut-Fabrit, Beilige Beiftgaffe Nir. 26

Rene Sute werden zu billigen Preisen in aroger Auswahl empfohlen.

Sämmtliche Artikel

in garantirt bester Waare, zu allerbilligsten Concurrenzpreisen, empfiehlt (9815 Albert Neumann,

Langenmarft 3.

## Holzsarg= u. Wetallsarg=Wagazin W. Schamp,

Danzig, 3. Damm Nr. 16, empfiehlt zu reellen Breifen fein Lager bon

Wienter u. Berliner Metallfärgen, Auswahl. Leichenausstattungen, Garnirungen vom elegantesten bis 3um billigesten Genre. Breise der großen Särge von 15 M. an bis 600 M., kleine Särge v. 3 M. an. Besorgung von Leichenwagen, Trauerkutschen sowie des Trägers Leichenhause gelchafft. Den bet Sterbetaffen Berficherten gewähre ich Credit.

En gros. Unsere Strafanstalts-Jabrikate En gros. Solzsohlen-Pantoffeln, Galoschen - Schuhe 2c. 311 bedeutend ermäßigten Breifen.

Mohr=Secten, bunt gestreift und einfarbig, von 49-85 cm Länge und beliebigen Größen. Rohr-Läufer. bunt gestreift und einfarbig, in gang beliebigen Maagen, Stroh-Secten, bunt gestreift und einsardig, in ganz beliedigen Wedgen, bunt gestreift und einfardig, von 49–85 cm Länge und beliedigen Größen, vorzüglich gearbeitet, in jeder beliedigen Größe, weiß und grün, 37, 41, 45 cm oder in beliedigen Größen,

empsehlen wir ab hier oder ab Aonik Wieder= verfäufern zu sehr billigen Preisen. Breisconrante und Wüfter

senden wir ab Danzig gern zu. — Unbefannte Besteller bitten wir um Referenzen. (9883

## Oertell & Hundius.

Haide-Scheibenhonig

Pfd. 85 I, zweite Waare 55 I, Ledsbonig 50 I, Seim (Speife: Honig 8fd. 40 I, Futterhonig 40 I, in Scheiben 55 I Postcolli gegen Nachnahne, en gros billiger. Nichts passendes nehme umgeh, franco zürück. Soltan, Lüneburger Haide. [6885 E. Dransfelm's Imfereien.

Mans Maier, Um a. D. Directer Import ital. Produkte liefert ausgewachsene ital. Legehühner und Hahnen: schwarze Dunkelfüßler ab Ulm M. 2,20, franco M. 2,50, bunte Dunkelfüßler ab Ulm M. 2,20, franco M. 2,50, bunte Gelbfüßler ab
Ulm M. 2,50, franco M. 2,75,
rein bunte Gelbfüßler ab Ulm
M. 2,75, franco M. 3, rein
fcmarze Lamotta ab Ulm
M. 2,75, franco M. 3. Dundertmeise billiger Versätiste postweise billiger. Preisliste post-frei. — And Riesenganie, Enten, Berl: und Truthühner.

Armold, hinterm Lazareth 5. gerichtl vereid. Kreis-Taxator, Sach-verständiger, saxator f. d. Westpr. verständiger, sagator f. d. Westpr. Imm = Feuer-Societät u. Vertrauensmann, beforgt Capitalien a 4-5 Proc. incl Amortisation, Feners u. Hagelsversicherungen, Erb. - Regulirungen, gerichtl. Gutachten und Taxen.

Mein diesjähriges

### Samen- u. Pilanzen-Verzeichniss

liegt zur gefälligen Abnahme bereit Langfuhr 17 und in der Blumenhalle Danzig, Scharrmachergasse 7.

M. Raymann, handelegärtner.

Die Dampfziegelei Prezylubie

bei Schulitz liefert von ihrem aner-kannt guten Material — die Brah-nauer Hafenschleuse ist von demselben erbaut — Mauersteine 1. Cl. franco Kahn ver Mille 27 M., bei Abnahme größerer Posten 26 M.

Drei sprungtäbige Bullen, holländer Race, stehen 3. Verkauf bei R. Lickfett, Praust.

Heifchschafböcke sind zu berkaufen Renpowunden pr. Alt-Dollstädt. Kist.

Dampfer=Verkauf. Wir beabsichtigen unsern Dampfer Deutschland & 3/3 G. 1. 1. Veritas 832 Cubifmeter

293 Reg Tons gemessen, Tragsähig-feit ca 8000 Centner, erbaut Herbst 1883, jetzt gelegentlich einer Havarie von Grund aus vorzüglich in Stand gesett, aus freier hand zu verkaufen und bitten Ressektanten mit uns in direkte Verbindung zu treten. (9885 "Globus".

Dampfichifffahrte-Actien-Gefellichaft Stettin. Andree & Wilkerling, Hamburg, Dovenfleet 9-12.

Gin Privat-Butgeschäft ist mit sehr großer Kundschaft sofort zu über-nehmen Abressen unter 9890 an die Expedition diefer Beitung erbeten Sine fl Dannssmaschine ohne Kessel, 1½ Pferdek, noch i. Betriebe, für 250 M zu verk. Abr. u. 9819 in der Exped. d. Itg erbeten.

(9864 f. Güter e Givelen u Stubenm.

Stellenindende jeden Bernis placirt schnell Reuter's Bureau, in Dresden. Reitbahnftr. 25.

Ginen jungen Mann, ber mit der Getreidebranche vertraut ift, sucht fürs Comtoir S. Schneider,

Gerdauen. für eine größere Möbel Tischlerei wird möglichst bald gesucht. Weldungen an (9760

E. Becker jun., Stolp in Bomm. Eine leiftungsfähige, norddeutiche

Weicheisen-Glesserel, die ols Specialität
ächten Wiener Guß fabricirt, fucht tüchtige mit dem Artifel

bekaunte Vertreter. (9823 Offerten unter J. Q. 9649 an Rudolf Mosse, Berlin SW. erbeten.

Ein Materialist,

22 Jahre alt und militairfrei, gegen-wärtig in Stellung, sucht pr. April and. Engagement, auch im Eig. Gesch. Gef. Offerten unter Nr. 9871 in der Exped. d. 3tg. erbeten.

Gin Manufacturift, der fertig poln. foricht, dem beste Beugnisse jur Seitesteben, sucht anderweitig Stellung. Adressen beliebe man unter Nr. 9888 in der Expedition d. Zeitung einzur. Braumeister

leistungsfähig in ober= und unterg. Bieren, sucht, gest. auf gute Empfehl. n. Zeugn., zum 1. April d J. oder später Engagement. Off. erb. unter Nr. 9733 in der Exped d. Zeitung.

Gin in der Wirthschaft und ff. Kücht practisch erfahrenes junges Müdchen sucht gestützt auf gute Empfehl. Stellung zum 15. April cr. Offerten unter Nr 9886 in der Erved. d. Atg. erbeten.

Das vollständig neu deforirte Häuschen Nr. 102 am Altstädt.

Graben hierselbst, bestehend aus fl. Oberwohnung, geräumigem Ladenlokal mit gr. Schaufenster und bellem Keller, ist von

April cr. an für 900 M. pro Jahr in bermiethen. Räheres erfährt man beim Fabrik Inspektor frn. Sapatka, Gr. Müblengasse 16. (9863 Lastadie 22, 1. Ctage,

ist ein schönes stattlich möblirtes Bimmer mit auch ohne Benfion an ein bis zwei herren zu vermiethen.

Gerbergasse 9 ist ein freundlich möblirtes Borderzimmer zu vnt. Gine neu deforirte herrichaftliche Wohnung, besteh. aus 8 Zimmern, Badestube 2c. nebst allem Zubehör ist hundegasie 109 zu vermiethen. Näheres baselbst im Comtoir part.

Ball-Waus, Berlin, I. Ranges. Jeden Abend: Ball. Fremden empfohlen. (Sehenswürdigkeit). (5108

G. R.!

Der Gesammtauflage der heutigen Nummer liegt ein Prospect betr. Abonnements Ginladung auf das "Berliner Tageblott" und "Deutsches Montags-Blatt" bei, welcher der gest. Beachtung empfohlen wird. (9624 Beachtung empfohlen wird.

Druck u. Berlag v. A. W. Kafemann in Danzig.